



bug

Digitized by the Internet Archive in 2015

## Samlungen

bon

Briefen und Auffägen über bie

Gaßnerischen und Schröpferischen

## Geisterbeschwörungen,

mit

eigenen vielen Anmerkungen berausgegeben

nou

Johann Salomo Semler.

Erftes Stud.



Salle im Magdeburgischen, verlegt von Carl Hermann Hemmerde, 1776.

## Combustin (

- und Mann and an infilter

ingige group is due nelstiered.

# Semiounianomingen,

rigeach bicles Enmerschaptus.

Menn Calamid Stuller.

Grack Linds



### Vorrede.

Fch have mehr als eine Verans Je lassung dieser Samkuns gen; die nachste ist ein kleis ner Briefwechsel mit dem rechtschaffenen Hrn. Lavas

ter in Zürch; die gröste aber, der noch herrschende Aberglaube, und der Mangel des täglichen Wachstums in den richtigen Einsichten christlicher Lehrwahrbeiten, zum Unterschied blosser theologisschen und firchlichen, ungleich gegründeten Meinungen. Wenn wir die lange Zeit berechnen, welche nicht nur seit der ofs

fentlichen driftlichen Religion, sondern auch schon seit der angefangenen Rirchenverbefferung im isten Jahrhundert, bis hieher verflossen ist; wenn wir an die groffe Anzal sogenanter Lehrer und theo-logischer Schriftiteller denken, welche in dieser Zeit die driftlichen Wahrheiten au erforschen und immer mehr aufzuklas ren zum besondern Beruf hatten: fo folte man ja wol glauben, daß ausgemachte Wahrheiten, und bloffe Meinung, über ungewisse Fragen, hinlanglich unterschieden und zum Vortheil der Christen deutlich genug abgesondert worden was ren. Allein eine sehr unbestimte Meis nung von Unveranderlichkeit der reinen Lehre, so man auf den ganzen Inhalt aller theologischen Compendien zu zies hen pflegte; ein Vorurtheil von dem stets gultigen Unsehen der sogenanten Theologen voriger Zeiten: hat bisher das hellere Licht der Erkentnis so sehr aufgehalten, daß der Inhalt theologis scher Lehrbücher nach und nach gar für die gottliche Wahrheit an sich, ist angesehen worden, und es eine unerlaubte Freiheit heissen muste, wenn Gelehrte

den wahren Zweck des theologischen Compendii, also auch den sehr abwech. selnden Werth und Nugen des angenommenen Inhalts der Lehre, fren und ehrlich zu beurtheilen sich heraus-nemen wolten. Diese eingebildete Unveränderlichfeit einmal eingefürter theologischen Lehrsätze, die doch von den algemeinen unveränderlichen Wahrheis ten des Christentums sehr verschieden senn konten, hat besonders in Ansehung der eingefürten Lehrsätze vom Teufel und seinen leiblichen Wirkungen, hieher sehr viele Gelehrte getäuschet; daß sie sich nicht unterstanden haben, solche theologische alte Sätze und Begriffe sowol an sich selbst fren zu untersuchen, als auch mit dem erweislichen und gewissen Lehrinhalte der heiligen Schrift zu vergleichen, und eine gegrundetere Beurtheilung, die sie selbst vornemen konten, dem alten Gebiete des theologischen Compendii oder Sys steins, in unserer jetigen Zeit vorzuzies hen. Da also in allen Lehrbüchern von leiblicher unaufhörlicher Macht des Teufels so viel mit allem Ernst wiederholet mura 9 3

wurde; und in den teutschen Schrif. ten noch mehr jammerlicher Wust und Alberglauben fortgetragen worden ist: so ist kein Wunder, daß unsere Chris sten, ben allem Unterschied der Zeit und der Hulfsmittel, welche GOttes Regierung so reichlich unter uns ausgetheilet hat, noch so weit zurück sind, in wah-rer göttlicher Erkentnis des Evangelii, welches GOtt so unvergleichlich verherr lichen und recht befant machen solte, daß jener alte Wust des Aberglaubens, der den Teufel zum Mitherrn und Mitregenten der sichtbaren Weit gemacht hat te, langst unter den Christen ganz verschwunden senn muste. Die ganze Macht schändlicher Unwissenheit, die Finsternis des heidnischen und judischen Aberglaubens, hat mehr geherrschet unter den sogenanten Christen, bis so gar in unfre Zeit, als felbst zu der Zeit, da JEsus mit seiner gottlichen Lehre alle geglaubte Werke des Teufels zerstorete, und Menschen aus jener erbarmlichen Finsternis in das Reich des Lichts und wahrer Erkentnis versette. Ein wunderlicher roher Eifer beschützt der pera

verfluchten Teufel selbst wider die Chris sten, welche nicht Kinder bleiben wol len in der driftlichen Religion, sondern den hellen Schein des Evangelii frolich gebrauchen, um immer mehr zu jenen Kindern des Lichts, oder gottlich erleuchteten Menschen zu gehören, welche die wahre Erkentnis GOttes von todten und unfruchtbaren Einbildungen richtig unterscheiden. Es giebt Leute, die sich anmassen zu behaupten: die ganze driftliche Religion und die Erlösung JEsu Christi beruhe allein auf diesen abergläubischen Meinungen von leiblis cher Macht des Teufels. Nemlich, wenn wir erlöset werden von der voris gen Macht der Finsternis, die unsern Verstand und Herz so fessette, daß wir dahin gingen in einem eiteln Wandel 1 Vet. 1,18. welches wir der heilfamen Erfentnis GOttes und Christi zu danken haben: so seie dis nicht genug, eine Erlo, fung zu haben; Christus muß uns auch von dem Teufel, wie ihn sich Juden und Beiden als herrn der leiblichen Wett einbildeten, leiblich und physicalisch erlöset haben. Und wenn nun auch dis so 9 4

ift, so lassen sie doch diese Erlösung vom Teufel, Diese Befreiung von feiner leibe lichen Gewalt, faum halb wahr fenn; der Teufel hat nach der Zeit Christi viel Millionen mehr Arbeiten vorzunemen und auszurichten behalten, die ihm Christus nicht hat abgewinnen und abstreiten können; und die sol denn eine weise Julassung GOttes senn, zur Bestätigung der driftlichen Religion. Diese alten Traume rechnen nicht nur die Büzowischen trübseligen Schriftsteller zu hauptsächlichen Glaubensartis keln, und giessen schwarze orthodore Galle aus über jeden Berfasser, der mehr studiret, als in den Compendits stehet; sondern auch andere Gottesgesehrte nehmen es einem gelehrten und redlichen Döderlein in Altdorf übel, sehr übel, wenn er nur von moralischer Macht des Teufels schreibt. Es ist freilich zu verwundern, daß die Eigen-tiebe fich so leicht in die Behauptung der reinen Lehre mischt; man hat sich für Pachter oder Lehnträger der ganzen theologischen Gelehrsamkeit nach und nach angesehen, und wil nicht zugeben,

daß ehemalige Lehrsätze der Theologie nun hintangesetzt werden, da wir eine Theologie oder Unterweisung unfrer Candidaten, in unsrer Zeit, suchen und einrichten wollen. Es ist in der That lächerlich, daß Gelehrte sich so weit verlaufen konnen, und andern Gelehrten einen Magsstab anbieten, über welchen die theologische Gelehrsamkeit ja nicht hinaus gehen durfe; sie wird sonst unreine Lehre. Ich wünschete vielen sols den Giferern ein reineres Berg, went ger Stolz und Eigendunkel, daß fie fich nicht für die noch übrigen alten Säulen der reinen Theologie hielten, und alle andere Gelehrte so undriftlich verur? theileten, als seien sie Teufelsschüler, die den hellen Naturalismus einfüren solten, statt des Christentums. 3ch have insbesondere die Ehre, von solchen Journalisten und Zeitungsschreibern der alten Innung, unaufhörlich geschime pfet zu werden; sie nemen nun auch papistische Bibliotheker zu Hulfe, und preisen jene Freiburgische Bibliothes, die wegen meines so unschuldigen als red. lichen Versuchs, Institutio ad liberalem

theo-

theologiae docendae et discendae rationem, so viel sie konte, Zeter schreiet, und das heilige romische Reich anrufet, der Noth doch zu wehren, worein ich, ein einzeler aber sehr fleißiger Professor, die ganze christliche Religion bringen würde. Nun diesem Zibliotheker wil ich seine Bosheit und Schande gehörig aufdecken, und alsdenn sol jene trubselige jenaische Recension, welche mit groffer Beifreude ihrem pabstlichen Collegeneinen Panegyricus deshalb geschrieben hat, ihr Antheil auch finden. Daß doch solche schwarze Kunste mussen zu Bulfe genommen werden, welche die Religion freilich fehr in Miscredit bringen, da ich mit meinen theologischen Untersuchungen so viet Gemuter befesti. get habe in der driftlichen Wahrheit, welche in jenem Geschren von Vertheidigung der driftlichen Religion gar nichts zu ihrer Beruhigung gefunden haben. hie und da fomt auch ein getroster Dorfpfarrer, und lehret die Excellenzen und Ministers, in ganzem Ernst, wie sie den Professoribus auf Universitäten sollen die Gelehrsamkeit

verbieten; indem es freilich sonst manchem sehr sauer werden würde, noch mehr zu studiren, nachdem er gleichwot ein Umt erlanget hat. Kurz, wenn das gelehrte Sündenregister nicht lauter Nullen enthielte, das so viel Schmierer und unwissende Pharisaer von mir und wider mich zusammen gesetzt haben: so muste es keinen so grossen, so furchtbaren Retzer gegeben haben, in der bald 2000jährigen Kirchenhistorie, als mich. Und ein groffer Theil diefes albernen Gifers komt wieder von dem alten Teufel her, dessen sonstiges greuliches physicalisches Gebiet ich, meines Theils, unter uns vollend zu zerreissen und zu verniche ten mich erkune, weil ich es gewis bin, daß theologische Meinungen von dem Teufel freilich lange genug für christlische Lehrwahrheiten sind angesehen worden; daß aber ein jeder denkender Mensch von diesen zusammen getragenen alten Meinungen dasjenige urtheis len darf, was er muß; und daß folg-lich angehende Lehrer nicht aus den al-ten hier irrigen und falschen Compendiis angeleitet werden muffen.

Sa

Ich habe mir daher vorgesetzt, nach und nach die theologische Geschichte des Teufels, wie seine Larve aus dem Pabsitum unter und fortgetragen worden, zu samlen, und die ganz unerhorten schändlichen Dumheiten zu wieder. holen, welche unter uns musten beschüget werden, wenn wir einmal solche Lehrsätze wieder behaupten. Denn das ist eine leere vergebliche Rede, man musse die Mittelstrasse halten; es ist dis so grobe petitio principii, daß man schon partensch ist, wenn man von den Erzälungen und Beschreibungen, die leibliche Teufelsaeschäfte in sich schließ fen, voraus setzen sol, es sen zwar nicht alles vom Teufel, aber doch manches, oder vieles; wie es gar nichts gesagt iff, daß es durch GOttes Zulassung doch möglich seie. Auch diese Bejahung, daß Bott dergleichen wirklich zulasse, ist wieder petitio principii. Die nachsten schröpfer, entdecken durch die Aufnahme oder doch furchtsame Beurtheis lung diefer Bandel, wie viel Ungewis: heit und Aberglaube noch von Theologis

gis geheget worden sen; und der Machtsforuch, wer den (so beschaffenen) Teufel nicht glaubt, der ist ein Unchrist, Naturalist ic. beweiset, wie wenig Gelehrte oder freie Ausleger und Geschicht. kenner unter uns senn mussen, daß man sich solche stolze Anmassungen zu gute halt, und Christen, Brüder, untadele hafte fromme Christen, lieber dem alten Sustem von dem schändlichen Teufel aufopfert, als dieses saubern wil, nach fo vielen stinkenden faulen Begebenheiten, die daran hangen. Wie überhaupt die Historie das mächtigste Licht ausbreitet und die Unwissenheit am dewissesten besieget: so hoffe ich auch durch solche historische viele Beweise, ben allen denkenden Zeitgenossen, es das hin zu bringen, daß sie nicht mehr Knechte menschlicher Meinungen und Vorurtheile bleiben, sondern gern dies sen abergläubischen schändlichen Thor-heiten entsagen, und die dristliche Relis gion, die es blos mit GOtt, und nicht mit einem oder vielen Teufeln zu thun hat, in ihrer göttlichen Wahrheit und Reinigkeit unterscheiden, von jener Furcht,

Kurcht, welche sogar Christen in ihrem ganzen Leben zu Knechten macht. Es werden ungeheure unerwartete Dums heiten und abscheuliche Greuel zum Borschein kommen, welche den Verstand und das Gemut der Christen gleichwol eingenommen haben; und dis fonte man mit Recht so beschreiben, der Teufelhat manche Gelehrte besessen, daß sie solche Teufelslehren ausgebrütet und behauptet haben; und fo fan er freilich, durch Beistand einer solchen lateinischen Theologie, die gemeinen Christen noch immer besitzen, und ihres eigenen gesunden Verstandes berauben, daß sie es gar zu dem Inhalt der christlichen se-ligmachenden Religion rechnen, solche Popanze und Narrentheidinge für wahr zu halten. Da bleibet denn für Erkent nis und ganze Liebe und Vertrauen zu GOtt, und für herzlichen Dank gegen Jesum Christum, unsern Deren, wenig Plat übrig. Ich werde die papistis schen alten Schuttfahrer nicht vergeffen, welche als Gehülfen jener verfluchten und teuflischen Lehre, welche die Inquisition eingefüret bat, ganz lästerlis die,

de, ganz schändliche Erfindungen von Teufeln und ihren leiblichen Wirkungen, den armen Christen, bey Strafe der Regerey (dis ahmet man noch jest wis der mich nach) zu glauben gelehret und geboten hat. Es ist kein Wunder, daß sehr viel von diesem Teufelsdreck auch unter den Protestanten übrig blieben und zur Lehre sogar mitgerechnet worden. Aber manche Ungeheuer, manche Scheusale von Erzälungen find ganz Miren, Wechselbalge, Robolde; wenn ich anders hiemit was greuliches ausdrücken kan. Doctores und Professores Theologiae, groffe vorneme Prediger, haben die gröbsten Nachläßigkeiten begangen, um es nicht anders zu nennen; und man hat der Teufelsthaten und dummen Fabeln so viel, daß man keine gute Rechnung herausbringt, wenn man nun fragt, wie viel gesunde christs liche Lehre und guten Menschenverstand man übrig behalten habe? Es felte auch nicht an andächtigen Witz; in gleicher Denkungsart; der politische theologische Tractat von dem großen Haupts Friege, so zwischen den beiden ewigen

(den beiden ewigen!) Kronen und hochs sten Potentaten himmels und der Erden, als der gottlichen Majestat, dem allergroßmächtigsten gerechtesten Konige Christo JEsu, eines Theils; und denn dem auch großmächtigen Fürsten der Höllen und Könige der Berdamnis, andern Theils 2c. von Andrea Rublmann; gedruckt zu Lübeck 1658. geschrieben zu Hamburg. Dieses Werk-lein ist nicht nur dem Kaiser Leopold, sondern auch allen Königen, und freien Republifen und Rittern in Europa zu: geschrieben worden, und hat sehr viele Lobgedichte ben sich, zur Ehre des Verfassers. Es ist kein Wunder; da ich solche so lang eingewurzelte und so feierliche Ideen von dem Teufel gerade: hin bestreite, daß sich ein groffer Theil Leser sindet, welche dem Fürsten in der morastigen Luft wider mich zu Hülfe ziehen, obgleich niemand ohne stetes La-chen dieses Heldengedicht heut zu Tage lesen fan.

Freilich ist es mein Ernst; ich fordere, es sol in dem Artikel des theologischen Compendii, von Engeln und bosen

Geis

Geistern, also auch in der so genanten casuistischen Theologie, alles ausgestrichen werden, was von leiblichen Bandlungen und Thaten des Teufels sonst ist bejahet, geglaubet und gelehret worden. Es ist alter heidnischer Fr. tum, und es verfälschet die wahre rech te driftliche Religion. Es ist der Unkang zu kalschen Lehren geworden, daß man die alten schon vorgefundenen Meis nungen nun unter alle Christen ausges breitet hat. Die Oeconomie und Nach gebung der patrum hat endlich eine algemeine Lehre nach sich gezogen, und nun fonte der heilige Fantast, Dialogus, weidlich in den Tag hinein lugen; das wurde nun der erste Grundartifel, alles das zu glauben, was von Teufeln, Erscheinungen, Beren, Zaubern je era sonnen werden konte. Die kan der dogs matische Untichrist heissen. Und ich zweifle gar nicht daran, es werden mehres re wahre Chriften mir Beifal geben, und solche theologische untheologische Fraken ein für allemal als Erdichtungen und alberne Gedanken beurtheilen. Ein groß Glud eBUILS.

Gluck für unser Zeitalter, wenn wir die dffentliche Lehre geradehin hier reinigen, und sie unsern Kindern und Nachkommen in befferer Gestalt überliefern. Wollen gleichwol Theologi, die alte Ordnung und gewöhnliche Lehrart, von steten leiblichen Teufelsthaten behalten, und es als einen geoffenbarten Schatz der dristlichen seligmachenden Lehre bes schützen: so mögen sie untersuchen, wie gut ihr Gewissen daben bleibe, da die heilige Schrift der erweislichen Auslegung nach, diese Meinungen der Beiden und Juden zwar erzälet, aber nicht als götliche Lehre selbst bestätiget. Eben so fren sage ich auch es heraus, ich hoffe, man werde es dahin bringen, daß kein treuer Lehrer und frommer Prediger, ferner das Wort GOttes, Gebet und Singen, misbraucht, Teufel zu exorcisiren; wenn auch manche Kirchenord, nungen, sogar neuerlicher Zeit, aus Eifer wider mich, ein Formular vor zuschreiben sich herausnemen wollen. Rein Prediger darf es sich zur Pflicht machen lassen, solche Fehler und Ueber eiluna

eilungen im Ernst nachzuthun, wenn sie auch in einer alten oder neuen Kirchenordnung stunden. Fehler und Vorurtheile bleiben was sie sind; und kein noch so vornemer geistlicher Vorgesetzter kan die bessere Erkentnis hindern, und seine Meinungen andern Predigern in den Kopf schieben. Ich sage es noch einmal, es ist leere, vergebliche, anstößige Beschäftigung, daß man Formulare zu eis nem etwa notigen Prorcismus zu schreiben sich herausgenommen hat; der eignen Klugheit und der geschickten Beurtheilung muß man jeden einzelen fall unterwerfen, und man ist nicht verbun-den, aus alten übereilten Meinungen eine algemeine Vorschrift sich machen zu laffen.

Wie die Gaßnerischen Sändel schon so gut als entschieden sind ben aufrichtigen unabsichtlichen Zeitgenossen, daß tein Teufel der Urheber solcher Zufälle und Krankheiten sen, also auch der Exorcismus im Namen ICsu feine Kraft wider einen Teufel bewiesen habe, sonz b 2

dern dis alles Vorsatz ben Gaßnern, ben vielen andern Einfalt oder Schalk heit ist: so ist es doch sehr notig, über folche so oft vorkommende Källe sich durch eine genauere und gewisse Erkentnis der Sachen, wovon die Rede ist, für Ue-bereilung und Betrug zu sichern, und also auch immer mehr sich in den Stand zu setzen, mit aller Zuversicht die Ehre und Wahrheit der driftlichen Religion gegen solchen alten Aberglauben und nachherige Spotteren, jederzeit zu beschüßen. Die so unerheblichen Bewei. fe, die man in den Zeiten der Finfter. nis, so leicht aus manchen Brzalungen genommen hat, die in der Bibel vorkommen: werden zu anderer Zeit noch weiter entblosset werden. Jetz ist es genug, daß die Erzälung einer solchen Meinung von der Zejahung und Bestätigung eben so gewis verschieden seie, als die Erzälung von Sünden und Laftern, ohne ausdruckliche Bestrafung, Feine ftillschweigende Genemhaltung heif sen kan. Und daß man noch immer so unachtsam und ficher es wiederholet, hiedurch

#### Dornede.

durch beneme man der heiligen Schrift ihr Unsehen, ihre Gewisheit, und mathe folglich die ganze christliche Religion verächtlich; ist zwar zu bedauern, kan aber für nachdenkende geübtere Christen mehts erweisen. Es ist die alte petitio principii, heilige Schrift, und Offenbarung oder Belehrung Gottes, fen einer. len. Ein seltsamer sehr unanständiger 3rtum; wenn auch Theologi und noch so vorneme Prediger ihn bisher hegen und vertheidigen. In der heiligen Schrift, in der Samlung dieser darin begriffenen Bucher, stehet sehr vieles, das stets unserer eigenen Prufung und freien Beurtheilung unterworfen ift und bleibet; die unrichtigen Begriffe von Lingebung helfennichts wider mich. Sehr viele grosse Stucke in der Bibel, können von Christen ungelesen und ungewust bleiben, weil sie für uns keinen Nußen haben, und nur Historie, nicht aber christliche Lehrsätze des neuen Bundes, enthalten. Aber wir vergessen den Grundsatz der driftlichen Lehre, daß dort nouxa solver as noons haufia find, Maria Contraction 6 3 welche

welche ben den Christen geradehin wege fallen. Diese Begriffe von Teufeln und Gentern gehören zu jenen deguare und magadores der Menschen, und wir erhe ben sie zu geoffenbarten Glaubens lebren! Welch eine driftliche Religion ist die worden! Nun solten Lehrer und Prediger treulich dazu helfen, daß Mens fchen Christum recht fennen und nuten ternen; da haben sie es sich endlich gar zur Pflicht gemacht, allen judischen Aberglauben darum auch unter Chris sten zu lehren, weil er in der heiligen Schrift erzälet, gemeldet, berüret, angezeigt wird. Ich habe so viel aus patribus und frommen Theologis angea fürt, daß wir einen Auszug, Aus wahl, Unterschied des Inhalts der Bibel machen, und also vieles liegen lassen musten, ohne es zu glauben, weil es Juden glaubten; aber noch immer muß ich deswegen ein Naturalist heissen, weil ich die Theologie, (eine sehr abwechselnde Fertigkeit einzeler Schriftsteller, die Lehrsatze aus der heitte gen Schrift zu famlen; oder ein fehr uns Steter

steter, und veränderlicher Inhalt der Meinungen und Urtheile einzeler Genen unveränderlichen Wahrheiten, fo die christliche Religion, als Lehren des neuen Bundes, für einen jeden Menschen, ausmachen, er mag jene theologis Sche Meinungen kennen und annemen, oder ignoriren und faren lassen. So gar unbekant find wir mit den gesunden Artheilen der vorigen achten lutheris schen Lehrer worden; daß man mir diese Unterscheidung der heiligen Schrift, nach ihrem oft für und unnüten Inhalte, so hoch und zur Gunde rechnet; und der fromme gelehrte Ditus Dietrich hatte schon im 16ten Jahrhundert Summaria aus der Bibel gemacht; wovon er selbst in der Vorrede sagt: ich hab auch viel Capitel ausgelas fen, und feine Summaria darüber geftelt, um der Ursachen willen, daß sie meines Achtens ohne sonderliche Frucht in der Kirche heutiges Tages gelesen werden; welches Urtheil noch zu denen gehört, die ich im aten

Stud der Untersuchung über den Canon gesamlet have. Ich have also nicht zuerst so geurtheilet und in der Theologie es im Ernst voraus gesetzt, daß viele Brzälungen der gemeinen Meinun-gen unter jenen Zeiten und Gegenden, die in der Bibel vorkommen, keinesweges gottliche Belehrungen für uns sind. Es ift auch ganz offenbar wider Pauli fo deutliche Behauptungen, daß in Mofis Schriften γεαμμα und πτωχα und às devn soixeix so haufig vorkommen; daß nun Christen die unmittelbare vollkommenere Belehrung von der besten Religion, aus der Lehre der Apostel und den Schriften des neuen Testaments, im dog. matischen Theile, zunächst nemen solten; worin in der That die Erzälungen von den damonischen Menschen nicht zu dem aveupa und der adnosa gehören, so zu dem Vorzug der Christen, und zum Unterschied von judischen Meinungen und Sakungen zu rechnen ift. Es felet alfo wirklich an einem hermenevtischen leichten und guten Beweise, daß Chri-Ben alle Meinungen der Juden nun als drift:

dristliche ewige Lehrwahrheiten annes men mussen, weil solche Meinungen hie und da in jenen Schriften gemeldet werden. Es felet mir also nicht an guten Grunde, anderer Meinung zu senn.

36 habe in diese erste Samlung für jest mehr nicht bringen können als folgende Stude: 1) Hrn. Lavaters er-stes Schreiben an mich, wegen der Gaßnerischen Curen; worauf meine porläusige umständlichere Erklärung folget, worin ich besonders manche meiner Beobachtungen und Behauptungen mehr erläutere, weswegen manche feltsame und übereilte Urtheile über mich pflegten gefället zu werden. Anben habe einige ausfürliche Anmerkungen übern Herrn Lavaters Schreis ben beigebracht, wozu ich in meiner das maligen Untwort weder Zeit noch Raum hatte. 2) Von S. 78. an stehet meine Untwort an Herrn Lavater; nebst neuen Jusätzen und Erläute rungen zu manchen Stellen dieser Ants wort, 30.17

wort, die sonst nicht richtig oder fruchte bar genug verstanden werden konten. 3) Die Unzeige, so ich damalen in die Sallische gelehrte Zeitung habe setzen lassen S. 119 f. worauf sich herrn La vaters zweiter Brief beziehet, als hatte ich feinen ganzen Sinn darin nicht ausgedruckt; nur weniges habe ich jest angehängt. 4) Herrn Lavaters zivei, ter Brief an mich S. 127 f. Anmer-kungen dazu, S. 139 f. 5) Urtheile wider Gaßnern, aus seiner eigenen Rirche. Diese Urfunden sind von groß fem Werth, und werden in dieser Rive the noch mehr aute Folgen nach sich ziehen, wenn gleich erbarmliche Schmie rereien häufig ausgetheilt worden find, Gagners neue Theorie von Ansigungen (circumsessio) des Teufels zu vertheidigen; worunter einige die allerdumsten Erzälungen, sogar von der Bauberen des Simon Magus, der in Rom die Beine gebrochen, aus jenen Legenden und Ginfiedlergeschichten, zu Bulfe genommen haben. Datur haec venia antiquitati - -. 6) herrn Doctor

ctor Ernesti in Leipzig Programma auf das lettgefeierte Reformations-fest, ist das erste Stud, so zu den Schröpferischen Gaudeleien gehört; und ist seines Inhalts wegen freilich nüßlicher, als die gemeinen Vissonen. Ich habe Unmerkungen dazu gemacht, welche den Inhalt mehr aufflären. Indes muß ich dieses erste Stück abs brechen, und mehrere Stücke, so Schröpfers trubselige Geschäfte angehen, nebst andern Merkwürdigkeiten in die Fortsetzung versparen; deren In-halt gewis nicht weniger reich und fruchtbar senn wird, als dieses erste. Ich bin gewis, daß die erhabene geistliche volkommene Lehre JEst Christi, auch durch diese Samlungen, von der sehr nachtheiligen Mischung jener judischen und heidnischen Meinungen immer wieder gereiniget werden wird, und daß unparteiische Lefer feine gegründeten Ursachen behalten werden, auf jener Seite zu senn, wo man tag-lich heimliche kunstliche Geisterwirfungen über uns bestellet. Die erweisliche Disto. K City

Bistorie der seltsamen Meinungen, wels de kurz vor Christi Zeit geherrschet has ben, wird über viele Stellen des neuen Testaments ein sanstes Licht ausbreiten, welches den Geist des Glaubens immer mehr unter wahren Christen befördern wird. Halle auf der königlichpreußis schen Friedrichsuniversität den 28sten September 1775.

15/11/15

D. Joh. Sal. Semler.



#### Herrn Lavaters

erstes Schreiben vom 26 Mars 1775.

chon mehrmals, Hochzuehrender Herr Doctor, wollt ich bie Feber anses gen, an Ihre Hochmurden ju schreiben. Wovon, und in wels

den Gelegenheiten, werden Gie vermuthen fonnen? Aber immer bat mich noch eine gewiffe Schuchternheit und bas tiefe Gefühl meiner Une

gelebrfamfeit jurud gehalten.

Schon lange hab' ich Ihren Bemuhungen mit Bolgefallen und Betrubniß jugefebn; ichon bunbertmal fur Sie und wiber Sie gestritten. Ihre mir unverbachtliche Redlichkeit, Ihre große Belehrsamkeit, und so unüberschrenbare Merk. male eines gesunden Berftandes, und ben Diesem allen, die fo feltene eble Fremuthigkeit, momit Sie bas, mas Sie fur mabr halten, lebren, find Grundsteine ber Sochachtung, Die unerschütter-

lid

lich fest in meinem Herzen liegen. Ohne mich jetzt auf bas einzulassen, was ich in Ihren Schriften nicht billigen kann, nehm' ich mir die Frenzeit in einer ganz individuellen Angelegenheit, die doch zugleich von der allgemeinsten und weitaussehendsten Wichtigkeit ist, mich an Ew. Hoche wurden, mit einfältigem Herzen, und völligstem Zutrauen in Ihre feste unbestechbare Wahrheitssliebe zu wenden.

Diese ganz besondre und allgemeine Angelegenheit ist mit Einem Worte die Untersuchung des Gaßnerschen Exorcismus. Es tann Ihrer Hochwurden schwerlich unbekannt senn, daß Herr Johann Joseph Gaßner, ein Catholischer Pfarrer der Gemeine Closterle, ben Gutten Zell, diese Zeit her allgemeines Aussehn erregt: daß von ihm erzählt wird, daß er in dem Namen Jesu Christi unzählige Kranke und Elende, deren Elend ihm vom Satan herzurühren schien, ges

heilt habe.

Ihre Hochwurben mussen, die Sache mag wahr senn ober falsch, die Wichtigkeit dieser Untersuchung empfinden. Ich werfe dieselbe in Ihren Schoos; diese Wunder, wenn sie wahr sind, mussen die Untersuchung eines Mannes aushalten können, der öffentlich die Bestzungen des Teufels bestreitet! Ihnen Hochwurdiger Herr Doctor, trau ich Scharssinn genug zu, den Betrug zu entbecken, oder zu ahnden, wofern, wider alle Wahrscheinlichkeit (denn ich habe viele notorische data vor mir) die Sache Betrug seyn sollte.

Aber auch Redlichkeit traue ich ihnen zu, Wahrheit Wahrheit zu heissen, wenn Sie diesels be erkennen, und sollte durch diese Wahrheit auch noch so vieles von dem für Jrethum erklärt wers den, was Sie bisher mit so vielem Eiser als

Wahrheit vertheibigten.

Ich gestebe aufrichtig, bag ich fur meine Derfon Grunde genug zu haben, glaube, Gaf. nern für aufrichtig, und feine Wunder Rraffe für acht zu halten. 3ch habe fo viele überein-Rimmende Machrichten vor mir; Es find mir von fo verschiedenen bochft glaubwurdigen Leuten, von berühmten Merzten, fo gar bon Rranten, bie gebeilt worden, von Augenzeugen, von Gagnern felbft, Zeugniße und Urfunden vorgelegt worden, bie zusammt für erdichtet zu halten, in meinem Standpunkt, förmliche Raseren wäre. Also muthe ich Ihnen nicht zu, Hochwürdiger Herr, eine fabelhafte Geschichte, sondern eine würkliche zu unstersuchen; Eine Wundergeschichte, nicht vor Jahrhunderten geschehn; Rein Die neueste, gegens wartigfte, die möglich ift; Richt eine Die in Uffen ober Umerita fich zuträgt, sondern mitten in Deutschland, unfern von Mugspurg; (benn mes nigstens bis im Februar bat fich Gagner in biefen Begenden aufgehalten ) — Eine Beschichte, bie nicht in einem Wintel geschehn, sondern täglich fich bor vielen hundert Zeugen erneuren foll.

Ich sehe voraus, und weiß es jum Theil schon, daß die neue Weltweisheit — über diese Dinge lacht; Aber hier hilft lachen nichts; So

wenig als das Seufzen der Orthodorie! Es kömt hier auf einfältige Untersuchung, nicht von Mennungen, sondern von Thatsachen an. Werdiese nicht untersuchen will, ist kein Freund der Wahrbeit. Wer diese Untersuchung lächerlich macht, hält Wahrheit durch Ungerechtigkeit auf. Wer auf Nebensachen hieben mehr als auf die Hauptsache sein Augenmerk richtet, zeigt entweder einen seichten Verstand, oder ein krankes Herz; wers nicht glauben will, wenn ers sieht; — gehört zu den Pharisäern, denen ein so schweres Gericht gedrohet wird; Und wers nicht sehen will, wenn er's sehen kann, muß seine eigne Ehre mehr lieben, als Gottes.

Nicht Ihnen, Hochwurdiger Herr, sag ich eigentlich dieß, aber ich sprech's aus, weils mir grad izt so auf dem Herzen liegt; Weil ich vermuthe, daß dieser Brief Leuten zu Gesichte komme, die absprechen, ohne zu untersuchen, die lieber lachen, als hingehen, zuschauen und zugreisfen. Wenn Gott mich nicht hindert, werd' ich hingehen, zuschauen und zugreisen.

Wolte Gott, daß ich an Ihrer Seite schauen und greifen könnte! — und dann nieders fallen mit Ihnen und anbeten, den Anbetungswürdigen, der den Weisen unserer Zeit Aergerniß und Thorheit ist. Sie werden sagen: Es sen Leichtglaubigkeit auf meiner Seite, diese Geschichte für wahr zu halten — Es sen Interesse meiner Lieblings Meynung von der Allgemeinheit

ber

ber Rraft bes Glaubens und bes Bebets, biefe

Beschichte für mahr zu verbreiten.

Daß es nicht leichtglaubigkeit ift, Sochzuverehrender herr Doctor, ift in bem Augenblicke unwidersprechlich, wenn man die Beweise gefehn bat, bie von Mugen und Ohren Zeugen vor mir liegen, bavon ich jedem Abschriften und Originale zeigen will, wenn er's glaubt. Und bann was fann ich mehr thun, als, nebft vielen Erfundis gungen, die ich taglich einziehe, Diese Untersudung in bie Sand eines Mannes zustellen - ber in diefer Sache fo verschieden von mir benet, als man immer benten tann? ber Weltfundig ein Untagonist der Damonologie und der Besitzung ft? Wenn's mir nicht um Wahrheit zu thun ware, burft ich mich an einen Begner wenden, ber, nach meinem Sinn, voll ber tief gewurzele tejten Vorurtheile gegen alle folde Erscheinuns gen ist?

Roch mehr: Ich anerbiete bem, ber bine geht, die Sachen in Ihrem Ramen zu untersuben; wofern Sie felbst hinzugehn nicht im Stanbe fenn follten, wenn er bie facta unrichtig, ober betrüglich findet, an feinen Reistoften 6 neue Louisd'or Entschädigung zu geben. fage facta; (benn bier ift nicht von dogmatiscipen Trethumern und Meynungen die Rebe, velcher unsere mobiberrlichen Philosophen so viele o gern verwechseln werben, um baburch balb Denkern Staub in die Augen zu werfen): Sonvern die Frage ist von Thatsachen — Nicht 60

ob dieser Gagner ein Catholick sen, und als Catholik Vorurtheile habe, die uns lächerlich und abgeschmackt vorkommen — Nicht ob seine Schriften Dinge enthalten, die uns unevangelisch, unphilosophisch, unvernünftig scheinen mussen; Nicht das mögte ich von Ihnen oder durch Sie untersucht wissen; — Gondern

Ob Johann Joseph Gagner in bem Namen Jesu Christi unbeilbare Krankheiten vollkommen heile?

Untersucht wissen mögt ich, die historische Wahrheit, so vieler vor mir liegender, voll

fommen übereinstimmenber Auffagen.

Daß besagter Gaßner in Gegenwart vielei Personen durch Auslegung der Hande, und Beschwörung im Namen Jesu, der Natur der menschlichen Corpers despotisch gebiete, und di Krankheiten auf der Stelle kommen und geher heise? Wenn der Untersucher diese Aussage er weislich falsch besindet, so bezahl' ich, wie ge sagt, ihm Entschädigung von 6 neuen Louisd'or

Nicht zur Rechten! Micht zur linken! au

Diesem Pfade geblieben!

11.18

Mogt' ich bem Untersucher unaushörlich zi rufen. Thatsache! Thatsache untersucht! Nich Mennung! dogma! nicht Folgen abgewogen Nur untersucht —

mar die unheilbare Krankheit notorisch?
Ist die notorisch unheilbare Krankheit no torisch gehoben?

w

Wir wiffen, daß diefer Mensch ein Sunder ift — sagen geschworne Feinde ber Wahrheit - und bie eble naive Ginfatt bes Freundes ber Wahrheit antwortet: Ob er ein Sunder sey, weiß ich nicht. Lins weiß ich, daß ich blind gewesen und jest sebe:

Noch ning ich bitten, Sochzwerehrender Berr Doctor, Diese wichtige Untersuchung nicht aufzuschieben, weil ich besorge, biefer, selbst von Catholiten febr verfolgte Dann durfte bas Schickfal aller unmittelbaren Zeugen des Lebens Jefu erfahren; und balb, wie auch fcon gefches ben fenn foll, an ben Schatten gebracht werben.

3d) barf wol feine Grunde benfügen, Sie zu bringen, mich so balb, als immer möglich mie einer väterlichen Untwort, allenfals nur burch

einen ihrer Gehuler , ju erfreun.

Gehr angenehm mar es mir, wenn Gie bie Gewogenheit batten, biefen Brief Berrn Doctor L'Toffele mitzutheilen, und mit Ihm bie Unterfuchung biefer Sache gemeinschaftlich vorzunehmen.

Bon unendlicher Wichtigkeit besonders für biese Zeit ift, so viel ich einsehe, diese Untersudung. Wer bieß nicht fühlt - was kann bem

wichtig fenn.

Ich empfehle mich, Sochwürdiger Gerr, in Ihre Freundschafft und Ihr Gebet, und erwarte mit Gebuld und Ungebuld ben Musgang Ihrer ftrengften und gewiffenhafteften Unterfuchung.

Burich. Sonntage ben 26 Marg 1775 Johann Caspar Lavater Dfarver am Banfenhaufe,

She ich meine damalige Untwort auf vorstehenden Brief mittheile, halte ich fur notig, eine umftanblichere Erflarung voraus geben ju laffen, welche sowol zum völligen Verstande als richtigerer Beurtheilung meiner bamaligen febr turgen Untwort nuklich fenn wird. 1. Es ift hieraus fur jeben lefer fichtbar, daß herr Lavarer fo eben jum erften male an mich gefchrieben bat; ba ich feine Geles genheit eben felbst suchen wollen, mich biefem recht. schaffenen Manne naber befant zu machen, obn. erachtet er wegen seiner Lieblingsmeinung, wie er es felbst nent, von bem mas beil. Geift beiffe, Gaben bes beil. Beiftes, ober, wie es bier ausgedruckt ift, Algemeinheit ber Rraft bes Glaubens, icon vor einiger Zeit mehrere Gottesgeler. te aufgefobert bat, ibm ibre Urtheile zu erkennen ju geben. Wie er fich bier ausbruckt, bag er meinen bisherigen Bemühungen theils mit Wohlgefallen, theils mit Berrubnis jugefeben babe: fo ift es mir und anbern auch zeither gegangen, in Absicht ber mancherlen Bemuhungen und Schriften dieses frommen Mannes; bog ich, um bon mir ju reden, fein reines gutes Berg, feine Barme fur beffere Nugung und alfo mabre Empfelung ber driftlichen rechten Religion, ju vieler eigenen Ermunterung mabrgenommen ; bingegen manche feiner Deinungen und Befchaftigun. gen, weiter nicht felbst gebilligt babe. Dis ift gerabe ber rechte und einzige Weg jum fruchtba=

ren Wachstum in ber Ginsicht und Unwendung ber driftlichen gemeinnußigen Lehre; es ift gang vergeblich, wenn man einerlen Urtheile über einer. len Gegenstand allen Zeitgenoffen, unter bem Namen reiner mabren lebre, aufdringen wil. Um wenigsten kan ich wol beschulbigt werben, baß ich bergleichen gelerte Berrichaft und Bebiet begunftigen und einfuren wollen; eben in ben Ute theilen über bie Sachen, Die hieber zunachft geboren; uber die nach und nach unter ber berra schenden driftlichen Parten entstandene flagliche Damonologie, welche im Grunde gang beid. nisch ift und bleibet, wenn gleich manche hiftorische Unzeigen in der Bibel vorkommen. Daber Tulianus so unwillig wurde über bie christliche, eigentlich driftliche Religion, welche zu feiner Zeit so wenig mit dem judischen und heidnischen Aberglauben einstimmete: daß er felbft fagt, feis ne, im romischen Reich berrschende Religion, ber Beiden, und die Religion ber Juden, famen in ber hauptsache überein. Aber Die driftliche werfe jenes alles beides um. Blos die lebre von Einem Gott rechnet er zum Unterschied ber Juben; τα άλλα nowa, welches besonders wahr ist, von ber Damonologie, bis nachher auch alle heibs nische Meinungen, so gar stabulariae mulieres, welche Menschen in Efel und Pferde verwandeln, feit Augustini febr unvorsichtigen Buchern, de ciuitate dei, ben Chriften gang gemein murben. Wenn ich durch meine freien Urtheile, wonach ich die judischen einheimischen Motionen und 21 5 Wor.

Vorstellungen gar sehr von denen unterscheis De, welche von andern benkenden Menfchen gefamlet und angenommen werben mogen, wenn sie gleich noch so sehr abweichen von jenen bisto. risch mahren Damonologien ber bebraischen und griechischen Juden: so habe ich feine ander re Ubsicht, als meinem öffentlichen Berufe ein Benuge zu thun, und die treueste ehrlichfte Unterfuchung immer mehr zu beforbern. 3ch bin freilich ganz anderer Meinung, als so viele Theologi, por ober in meiner Zeit, in Absicht ber Ergalungen, bie in ben Urkunden ber judischen und nachher ber driftlichen lehre und Religion angetroffen werden, von einem Satan, Teufel, von Damonen, bofen Engeln, ihren Claffen oder Abtheilungen, ju diefer und jenen Wirkung. Ich nenne bis alles, wie es ja junachst mabrhaftig erweislich genug ift, Borstellungen und Deis nungen ber Juben, welche auf feine Beise einer Belehrung und Unterweisung Gottes fo jugeschrie. ben werden tonnen, bag die Juden zuerft folche Theen aus Gottes Offenbarung berbefommen hate Ich rechne biefe Beschreibung zu bem bis storischen, charakteristischen Theil ver Bibel, moraus wir gewis find, bag biefe leute bamalen wirklich biefe Gebanken gehabt haben; bag biefe Nachrichten bavon acht und gang glaubwurdig find. Gie geben aber blos in jener Ration berum; fie gehoren nicht zu ben Beftanbtheilen ber gang anbern driftlichen Lebre und Religion; fo wenig, als jene Unzeigen von einem dritten Zimmel:

mel; woburch Paulus gerabe nach ber Denfungs. art feiner Lefer und feiner Ration rebet; inbem fie alle 7 himmel recht genau abgetheilt hatten, mit allem Zubehor. Er fonte feinen Borgug nicht anders beschreiben für folche Leute; er durfte auch nicht ben 4. sten himmel nennen; benn bas bin konte er nicht entzückt werben. Gben fo rebet Christus; mit Abraham und Jsaac zu Tische figen; auf 12 Thronen, richten Die 12 Geschlech. ter Ifrael, und viele andere folde Bilber braucht er; die mabrhaftig nicht von ihm zuerst gezeichnet wurden, ober als Theite ber Offenbarung, moraus diese Borftellungen ber maren, nun beftatigt wurden. Ich kan es nachweisen, aus was für apocryphischen Buchern sowol solche Gemalde genommen sind, mie ihrem ganzen Zulam menbange, ber nur ben einem folden Unfanger ber christlichen lebre noch gebulbet murde, weil er nicht auf einmal mit ber volkommenern Belehrung vertauschet werden konte; als auch weiter, mas für sehr ungleiche und sehr verschiedene Begriffe über die Erlofung Chriffi, und über die besondere Urt und Richtung berfeiben, eben folche Unbanger gehabt haben. Gleichwol haben wir biese mangelhaften und gleichsam kindischen Bilder nicht in ihrem bamaligen Umfange und in ihrer Busammenfegung, beibehalten; fo wenig, als die armseligen soixeix, welche Frenaus von dem Reiche Gottes beschriebe, die er nach dem Pas pias aus bem Munde Christi haben wolte. wurde die driftliche Religion fonst von dem judis Schen

Schen Aberglauben nicht unterschieben merben konnen, wie benn auch die meiften Chriften, Dauli Schuler und die Gnoftifer ausgenommen, folche oaguinoi geblieben sind, die ben 3meck ber Erlofung Chrifti nur in einer Beranberung ber fichtbaren Welt festen, bag nun bas Reich bes Teufels ein Ende habe, und bas Bebiet Gottes wieder gang erobert und gerettet seie zc. welche schlechte Vorstellung etliche Jahrhunderte lang geberrichet bat. Wie nun die Untersuchung biefet Dinge, und bie Bemerkung ber Abwechselung folder Vorstellungen, nach ber Fabigfeit ber fo genanten Chriften, ohne Zweifel zu bem mabren Umfange ber Bestimmung eines fo genanten Gotteegelerten, jumal auf einer Universität, geboret; es auch fonft geftanden wird, bag Belerte in vielen Dingen anderer Meinung nachber worden find und werben konnen, als bie vorigen Theologi, Ausleger, und folche Berfaffer, fort. gutragen pflegten, welche ebemalige Rirchengefchichte haben fchreiben wollen: fo habe ich mir freilich nicht eingebildet, baf ebemalige Meinungen der vorigen Theologen von des Teufels leiblichen Wirkungen, in ber That gar ju algemeinen Glaubenslehren merben tonten, menn sie auch in hundert compendiis, und verfaßten casuistischen Aufgaben, immer wieder vorkamen. Ich habe also als ein fleißiger treuer lehrer biefe Sachen felbst gang fren und unabgangig unter-fucht; und ich habe meine Bemerkungen ehrlich mitgetheilet, bomit fie weiter untersucht, und mit bise

bisherigen Meinungen, fo ber lateinischen und Firchlichen Theologie nach und nach eigentumlich worden find, ohne beshalb ber driftlichen Relis gion felbst eigentumlich zu werben, verglichen werden konnen. Diefe meine freie Abweichung von ebeologischen Meinungen, fiehet man nun baufig gerabehin an, als Abweichung von ber drift lichen Religion felbst, von ihrem wefentlichen Inbalte, und gang gemiffem Grunde; gerabe als wenn ich der allererfte mare, der beide in ber That febr verschiedene Dinge, zu unterscheiben anfing. Daber fallen einige von unfern Beitge. noffen über mich ber, als über einen abtrunnigen fleinen Julian, (weil die gemeine Borftellung auch hier febr bart und graslich ju fenn pflegt;) ich werbe also ein Naturalist, ein Gocinianer, und allerlen, was man nur in ber fo unfichern Rirchenhistorie finden und anwenden tan; weil ich nicht ein furchtsamer Schuler in der Theolo. gie geblieben bin. Die driftliche Religion, beren Umfang boch mahrhaftig nicht auf ben Teufel und auf feine Wirkungen gebet, welches übris gens bamaliger Juben und Beiben Glaube ichon mar, fol gar baburch umgesturzt werben, bag ich notiones iudaicas, ober gentiles, unterscheibe von denen, welche mit dem Christentum an sich felbst zusammenhangen, wodurch mir in lebendiger und feligmachenber Erfentnis Gottes, und beffen, ben er bazu gefendet bat, nach täglicher unferer und anderer Erfahrung, beranwachsen, und eine geiftliche volkommenere Religion por-

gieben! Ich habe genug mich bieruber erflaret: und nun bestreite ich die Liebhaber diefer scholas fischen firchlichen Denkungsart nicht weiter: ich wil nur die Freiheit behaupten, worauf die drift. liche Religion ben jeden benkenden liebhaber berfelben, ber mahrlich nicht aus ben malleis Maleficarum, und aus bem Orben der Prorciften feine Belehrung fuchen fol, gegrundet ift. 3ch wil die Bestimmung eines öffentlichen gehrers treulich erfullen, fo weit ich fie gemiffenhaft erfenne, ben noch fo vielem Widerspruche und gang andern Erempeln in meinem Stande. Undere find in Misvergnugen, und wie es Gr. Lavater hier nent, in Berrubnis über mich, ober über ben und ben Schaben gerathen, ben ich ftiften fol, burch folche meine Lebrart. Huch biefen wil ich weiter nicht widersprechen; sie follen ihre andre Sehrart vorziehen; ich bin aber für mich gewis, daß ich ber driftlichen Religion feinen Schaben auziebe, wenn ich treulich meine Erkentnis über folde Dinge mittheile, Die nicht zur driftlichen Religion an fich, ohne die Mangel ber Zeit und ber theologischen Schriftsteller, geboren; wenn sie gleich in die Theologie und öffentliche lebre baufig find gezogen und aufgenommen worden. Man kan ber gotlichen und beilfamen lebre Jefu gehorfam fenn, und in gewissester Gemeinfchaft Gottes icon bier felig leben; wenn man auch kein Wort von Satan, Belial, Teufel und ib. ren leiblichen Geschäften, und Usurpation ber physicalischen Welt, gebort batte, und alle

## Porläufige umftandlichere Betlarung. 15

alle jene hifforischen Stellen an ihrem Ort bine stellete; indem es zunächst historische Ungelgen pon ben Meinungen jener Zeitgenogen finde bie ben allem diefen lange gemeinen Glauben immer mehr an ber driftlichen Ertentnis Gottes fremb blieben. 3ch merte bie weife Lehrart Chrifti und Pauli gegen folche unfahige bethorte Menfchen; ich bleibe baben, Damonium ift nichts, Cauffet in ben Meinungen jener Leute;) und ich wil nur es dabin bringen, daß bentende Chriften die Wahl haben, über biefe Zufgaben felbst eine Meinung ju ergreifen. Die es mit mir fieber halten wollen, werden burch mich gar nicht gur gottlofer ober unchriftlicher Gefinnung gebrachte Wir behalten auch das theure wehrte Wort, daß Jesus Christus kommen ist , alle Gunder, alle Menschen, ju ewiger Geligfeit ju bringen; biefe eigene Geligfeit bangt aber mit jenen beibnischen und judischen alten Deinungen von Teufeln und Teufelsarbeiten in der leiblichen Welt, fo menia gufammen, baß gerabe alle jene alten Meinungen erft geandert werden ober wegfallen muften. wenn man glauben folte und wolte, bag nur Gin Gott und gemeinschaftlicher Vater aller Menschen fen, und Ein Berr, Jefus Chriftus, ber alle. Burftentumer und Gewaltigen, welche man vorber fürchtete, ausgezogen und fie im Triumph gen furet babe. Golten benn mot biese Schuler Pauli ferner von dem Teufet und feinen Behulfen eben dieselben unwürdigen Gedanken fortseken. um rechtglaubige und wahre Christen zu fenn?

Je

# 16 Vorläufige umffandlichere Brelarung.

Reboch ich wil meine Meinung nicht burchaus gel. tenb machen; ich behaupte nur mein Recht, als öffentlicher Lehrer; bas ift fein fleineres und anberes, als jenes, wonach man in die Theologie ebebem biefe Artitel eingenommen bat, weil fie in ber Zeit ber Unwiffenheit zu mefentlichen Glaubensartiteln erhoben worden maren, und man im 16 Jahrhundert nicht auf einmal eine reine Theologie schaffen konte. Ich streiche sie, ohne Berftellung, wieber aus; es wird nachber Gele. genheit fenn, viele Stellen aus vielen Theologis wortlich anzuführen; die ich alle ausstreiche in einer jegigen Dogmatit; und ich wil es andern überlaffen, fie in ben alten Dogmariten besto mehr zu unterstreichen, und mit beifferm Gifer von Cathebern und Rangeln ben fo genanten Chris ften als Theile bes driftlichen Glaubens, und nubliche Motiven in der driftlichen Religion, zu empfehlen. Sie werden wol Buborer und Liebhaber genug behalten ; ich merbe aber bie Wahrheit; Die ich treulich suche, nicht nach ber Menge berechnen.

In biefen Umftanben ift es nun verstanblich, warum Gr. Lavater sich also gegen mich ausbruckt; und ich glaube, baß ich bier genug gefchrieben habe, in bem Gewiffen mancher Lefer binlanglich offenbar zu werden. Es tan niemand unter beiben Parteien einen Schieberichter abgeben, fo lange wir es nicht bereuen, bem Gebiet ei. nes theologischen Monarchen und Pabstes uns

entzo.

entzogen zu haben. Diesen waren freilich jene Theologien und Meraphysiken, jene christlichen Teuselslehren, sehr nüzlich; wenn sie gleich andern Menschen zu lauter Unseligkeit, Quaal und Höllenpein schon in diesem keben gereichten. Von diesem schädlichen Einflus solcher ganz und gar wilkürlichen tehrfäße werde ich nachher eine auf

fallende Beschreibung geben.

2. Mus es mir freilich fehr angenem gewefen fenn, von einem fo frommen Manne, als ein La. vater ift, fo unpartheiifch beurtheilet zu werben, daß er mir eine unverdachtige Redlichkeit und unbestechbare liebe jur Wahrheit beilegt. Dis ift es, was mich ben fo vielen ungleichen Urtheilen und lafterungen ber Berfechter jener alten Damonologie, selbst beruhigt; weil ich davon gewis bin, ich bin Gotte offenbar, wenn auch die Urtheile menschlicher Tage fo febr verschieden über nich ausfallen, um ja jene Teufel in die Ropfe per Chriften einzutreiben. 3ch babe nie Beifal urch funftliche Berbrebungen und Stellungen u erschleichen gesucht; nur fur rechtschaffen will d gern mich gehalten feben. Gelehrfamfeit, ind mas fonft Gelehrte fehr lieben, will ich gern Dreis geben, und niemanden es abstreiten, ber elehrter ift als ich, ber es ja stets beweisen kan. Bie ich auch jenen Recenfenten ihr ganges Umt un laffen will, welche schon lange bas media in ita für die Beschüßung ber Chriftlichen Religion, us dem Ton ber Monche anstimmen, weil ich as apocryphische Reich des Teufels so ernstlich angreise.

angreife. Ich weis es hingegen gewisser, als fich folde angstvolle Bachter über ihr Compen. bium vorstellen konnen, bag bie driftliche Religion, woburch Menschen zu mabren Christen und polltommenen Menschen gemacht werden, nicht im aller geringften Gefar laufft; wenn fich gleich Die Theologie, wie es nicht anders senn tan. von Zeit zu Zeit anbert, und fich ber beibnifchen Damonologie endlich entledigt. Gin Mann, wie Lavarer, mus gang gewis eine Denkungs, art haben, welche von biefer so gemeinen febr ver-Schieben ift. Er bat gang recht gefagt, Matur iff Gnade, Gnade ift Marur; wenn es gleich so wenig bisher in einem compendio ober systemate theologiae gestanden bat, baß es viele mehr gerade bas Begentheil ift, von ber gut gemeinten aber febr unwahren Borftellung ber gan gen pelagianischen Streitigkeit, wovon bie la seinische Rirche eben feine Chre bat.

3. Was die Wichtigkeit dieser Anfragi betrift, so will ich gern einige Erheblichkeit wegen eines kentlichen sichern Zusammenhanger eingestehen, aber ich kann, wenigstens ernsthaft wenn die Worte das bedeuten sollten, was sie zu nächst einschliessen, auf keine Weise einräumen daß diese Sache, welche Gaßner so ober so bis her in seiner kirchlichen ganz bekannten Gesinnung gethan hat, von der allgemeinsten und weis aussehendesten Wichtigkeit seve.

Es follen Wunderkraffre ober Wunder beiffen : benn ich will lieber viel zugeben, als viel bestreiten; so ift boch seibst die Sache, bie biemit gesagt werden soll, wenn es auch griechisch onuera beiffet, keinesweges von einer allgemeis nen Wichtigkeit, fo lange ber Begriff, ber ju onueia gehort, sowol bistorisch und hermenevrisch als dogmarisch, ungewis und nicht allgemein eingestanden ift; es ift also offenbar ju viel gefagt, und nur von einer Seite beiabet. ohne bag bem Wiberfpruch, ber von ber anbern Seite gemacht wird, jugleich ein Benuge gefche ben mare. Es ift ber driftlichen lehre und Religion gar nicht mefentlich, einen einzigen Bearif uber Wunder, die bort in jener Zeit onnera beiffen, ju baben; und noch weniger, wenn es unmöglich ift, boß fich alle bentenden Chriften uber biefen Begrif vereinigen. Und ich bebaus pte es gang ehrlich und öffentlich, bag bis ber Fall fen. Ich weis es wol, daß febr viel neuere Theologi und Philologi auch Philosophi, so wol in England als Teutschland freilich einer gang andern Meinnng find, als ich zu behaupten mich ertune. Ich bescheibe mich auch gerne, bag ich feinen Ramen und Rang habe, ber mit bem ju vergleichen ift, welchen viele Gelehrte, bie bas Gegentheil wiber mich bisber behaupten, fo wol in Unsehung ber Beweisart aus Propper Beiungen, als aus Wundern, gang recht öffentlich ichon besigen. Allein Dis macht nicht, bag ich gerabebin muffe Unrecht baben, ober ba-23 2

für anzuseben fen, baß ich gar eine gottlofe Deis nung vorzoge, und ber driftlichen Religion eine fehr ftarte Stuge name, wie man jene Propheten ber Juben und biese Miratul, Wunder ober Bunberfrafte, feit bem erften driftlichen Jahrbunbert, in febr ungleicher lage ber Dinge, anzusehen und zu beschreiben gewont ift. Co menig ich mich zuerst um gelehrte Gefellschaft und ihren Beiftand umzuseben pflege, weil er ber aufrichtigen Untersuchung bes mabren gar nicht nothig ift: fo gewis weis ich boch aus historischen vielen Machrichten und Belegen, baß ich gewis nicht ber erfte bin, ber bas fo nabe und groffe Berbaltnis ber fogenannten Wunder, auf die Ueberzeugung von der Wahrheit ber eigenen Borftels lung leugnet; geradebin leugnet. Denn ich bin zu aufrichtig, als daß ich mich, wie beuchlerische Belehrte guthun fur gut finden, binter ein erreg. tes Gewolfe von Ausbrucken verbergen wolte. Es ift 1) allemal gang unleugbar, bag wir jezt nicht wiffen, was jene Zeitgenoffen unter onuera felbft gedacht haben; es mus aber febr mangelhaft gewesen senn, weil Chriftus felbst es gang ausbrucklich tabelt und bestraft, Joh. 4, 48. wo ihr nicht Zeichen und Wunder febet, fo glaubet ihr nicht; wie es Paulus gewis nicht lobet, bag die Juden Zeichen, onuera, foderten. Sierin tann ich boch nicht ben unmittelbaren Gas finben: wenn Begebenheiten gescheben find, welche jene Zeitgenoffen onwera nannten, und in ihrer Berfassung so und so viel bamit verstanben: so

ist dis ein fortgebender allgemeiner Beweis von ber Richtigkeit und Wahrheit aller Borftellun. gen, welche die Leser aller Zeiten nachber, burch diese und jene ibre gang neue Auslegung, aus biblifchen Stellen berleiten. 3ch habe noch mehr gefagt, Schon im britten Theil der Unterfuchung über den Canon. Remlich, ich habe behauptet, diejenige Lehre, welche den Inhalt ber driftlichen Religion nach bem Tobe Chrifti, nach ben Zeiten ber Apostel, nach so viel Jahrbunderten, in bem oder jenem lande, bis auf uns jest ausmacht, war noch nicht bekannt ges mache, noch nicht mitgetheilet, noch nicht in Gedanken gefaßt: ba die Juden von Jesu allerlen Beichen verlangten und erwarteten, um ihre Borftellungen alebenn für mabr, und bie lang gebegten Entschlieffungen nun fur gewis glucklichen Erfolgs fabig, ju balten. Unfre lebre kan isso von jenen Wundern noch keinen Beweis vorjer icon gehabt haben, weil aller Zusammenjang gefelet bat; und nun tann ich auch teinen Bufammenhang hinten nach finben, fo lange ich echt babe, baß diefe Entwickelung ber driftli. hen lehre und Erfenenis, in der lebenszeit Chris il noch nicht bekannt gemacht werben konnen. Es aben aber auch schon vor mir Zorneius und ndere unbescholtene Theologi, nach mehrern Icholastitern und Rirchenvatern, behauptet, ropter miracula non creditur fide diuina, vi 191 mnes fatentur; sondern Christi Lebre an io ch, ihr Inhalt, brachte biefes zu mege, bag 23 5 Menschen

#### 22 Vorläufige umftandlichere Ertlarung

Menschen Diesen Wahrheiten einen geborigen Beifal gaben. Und Wideburg burfte es ichrei. ben ohne ein Maturalift zu werden, argumentum a miraculis petitum, non est conuincens; cum nos vera miracula a falsis nullo certo argumento discernere possimus. 3d habe es aber noch viel deutlicher gezeiget, warum es keinen Beweis von Wundern bergenommen , ges ben tan für die Wahrheit unserer Christlichen Lehre, die wir uns vorstellen; weil sie nemlich damalen noch nicht gelehret worden war, und Die vielen oaguixor anfänglich es nicht tragen fonten, also nur Milch und nicht starte Speise von Christo und Paulo bekamen. Wenn nun auch für Juden es bie erfte Frage mar, bat ber Jefus auch onuesa gethan, und fie bergleichen, was fie onuera zu nennen pflegten, faben, ober fich er. galen lieffen; alfo fie auch baburch fo viel Beweis betamen, ben Jefus fur einen Propheten und fur ben Defias zu halten: fo haben fie ja bamalen weder den Umfang ber Wahrheiten erfahren ben die Apostel nachher, nach und nach, zu !! fammengefest und gelehret haben, noch auch if ihre Denkungsart von onperois auf uns überge tragen worden. 2) Ift Die Reihe von Wirkun gen, handlungen oder Wundern wie man ei bi nennen will, welche Gafiner von Lag ju Lag ge vornimt, zwar nach seiner eigenen Beschrei be bung, eine Beschworung und Bertreibung ben. Entfernung bes Teufels, ber leibliche Rranthe ten verursacht haben solte; und ist es viel 31 Mich Schwad

#### Vorläufige umffåndlichere Ertlärung. 23

schwach ausgebruckt, es wird von ibm erzälet, baß er in bem Namen Jesu ungalige Krante und Elende geheilt habe, beren Glend ibm bom Satan bergururen schien. Gagner besteht ja barauf und fagt es laut genug, bag es wirte lich lauter leibliche ober physische Teufelswire fungen in biefen Menfchen feien. Allein Diefe Bagnerische Beschreibung, ber laute baufige Beifal von noch fo vielen Menschen, bie alle es fo nachfagen, wie er es ihnen vorfagt: macht boch nicht feine taglichen Behandlungen und Beschwörungen, algemein wiebrig, ober weitaussehend wichtig, mehr als solche Aufgaben bie porter, ebe Gagner öffentlich auftrat, viel bundertmal schon vorkommen, in allen vitis fan-Rorum, es gemefen find. Es ift vielmehr gera. behin einerley Lage ber Sache, wie sie von je ber gewesen ift. 3ch meine, es gibt Leute, Die ohne auf theologische gute ober schlechte Bes benten zu marten, ichon Parten nemen und behalten; nicht wenige, welche geradehin alle Toeen von Teufelswirfungen, entfernen, in fo fern fie jur Urfache ber Krantheit ober ber forperlichen Berruttung geboren follen; und es übrigens bifto: rifch miffen und gestehen, baf viele Menschen, burch biefe und jene Umstande fich bavon überzeugen, fie feien burch Gagners Befchworungen (vom Teufel) gefund und ihres Uebels los gewore ben. Wenn nun auch ich fo gar, welches freilich ben manchen lefern etwas auffallen, murbe, mich burch herrn Lavaters Nachrichten und burch 23 4 ibre

ihre besondre Stellung bazu bringen lieffe, es für Teufelssachen und für Wunderfrafft zu halten : fo murde bennoch es nicht fo entschieden werben, bag jene anbern Beitgenoffen unrecht batten. Gie wurden bennoch ihre wohlgegrundete Ginficht behalten. Es gibt aber auch viel mehrere, viel taufend andre, welche Gagnern ftets gerabebin Beifal geben, und ihre Undacht und Frome migfeit von nun an gestärft fulen. Wenn ich auch mit unter ben Perfonen mare, welche ben Irtum ober Betrug, für andere bentende uneinge. nommene Zeitgenoffen, fonnentlar entbeckten: fo wurde bennoch ber gemeine Saufe, fo lange es eine folche ungefunde Lehrart hierin gibt (Die zumal in ber romischen Kirche durch eine Menge canoni. fcher Bucher befestiget beiffen mus, bie ebebem es alle zum driftcatholischen Glauben rechneten) ben vorigen Glauben festbehalten, und sich nicht Davon abbringen laffen. Eine andere Wichtig. feit aber, bie gar rudwarts bis gur Bestätigung ber Ergalungen von ben Befeffenen gur Zeit Chris fti, einen Beweis enthielte, fann ich nicht finden; ob es gleich scheinen tann, bag herr Lavarer es dafür ansehen mochte: indem er meiner Wahr. beiteliebe gutrauet, ich murbe, im Sal, dag ich diese Gafinerischen Handlungen mit ihrem Erfolge für richtig anfabe, alles wiederruffen, mas ich von jenen Beseffenen bisher geschrieben und geleret habe. Rach ber noch fo gewiffenhaften Untersuchung tann ich nicht anders, als meine Erflarung wiederholen; ich ertenne jene Erga. lungen

lungen in der Bibel für wahre Erzälungen, in Absicht ber Meinung jener Leute; fo haben fie wirklich, wahrhaftig von Zauberern, daemoniacis, gedacht und geredet; sie musten also diefen Erzälungen ber Evangelien bas Zeugnis geben, fie seien wahrhaftig, richtig, unverfälscht, ehr. lid) abgefaßt. Aber ich fan die Erzälung der Sache nach, an fich, (wenn jene Juden und Beitgenoffen, bie bis benten und glauben, meggelaffen werden,) nicht für meraphysisch mabr halten. Es find judische Vorstellungen, welche mit allen andern Ungereimtheiten und Deinungen der damaligen Juden und Beiden so zusammen bangen, daß jene, ohne biefe, gar nicht ftatt finden tonnen ; und wenn Chriften nun Teufet und Damonen, nach einer billigern und weniger anftoßigen Borftellung, behalten wollen: fo ift die nicht mehr historisch wahr, daß jene Juden diefe gemäßigtern Ideen gehabt batten, ober daß biefe nachherigen abgeanberten, gleichsam beschnittenen Vorstellungen, allerdings jene seien, Die damalen von jenen Juden so fest geglaubt worben. Der Grund meiner Erklarung ift biefer: bas ganze Gebäude ber judischen Damonoloaie ift so local und so inlandisch, wenn man es aus ben gleichzeitigen Schriften ber griechischen Juben und Judenchriften ehrlich und unparteiisch zusammen seht, daß es zusammen genommen für uns gang absurd, und nur in jene Zeit und ben jenen Zeitgenoffen, mabr, paffend, und richtig ift. Wenn wir aber bas absurde, bas alberne

B5 weg,

wegthun: fo ift falfch, bag wir jene Borftellungen ehrlich auslegen, welche damalen ba waren, und welche unter biefen Rebensarten liegen muffen. wenn wir historisch wahr und hermeneveisch richtig erklaren wollen. Wenn bisber mehrere Belehrten, Die meiften Gottesgelehrten, Diefes nicht gethan haben, was die historische bermenevtische Wahrheit erfordert, im Unterschied von ber dogmatischen, metaphysischen Richtige keit, weil sie noch nicht konten: so ist deswegen die gewonliche Damonologie, keine Offenbarung Gottes nachber morben, ba man fie in bie driftliche lebre und Theologie eingetragen bat. Und wenn biefe ganze Damonologie und 2111gelologie auch aus dem Zendavest, aus Chal-Daischen alten, mitlern ober jungern, gemifch. ten Schriften, eben fo fich finbet, wie neuerlich Berr Zerder es wiederholt bat; wenn fie in ben Dedam, in ben mericanischen und sinesis schen hieroglyphen eben so sich entdecken, wo es auch Geifter und Diener genug giebt, zu allen obie Etis corporei mundi: so ist dieser alte Bust von Bilbern, Irtumern, Schwarmereien ober guten Motiven, wie man wil, um nichts ber Wahrheit ober gar Gottlichkeit naber gebracht; es entstehet fein Grund,es zu Theilen ber driftlichen Lebre, und zur Lebre Christi felbst zu machen, wenn es auch ftets Freunde und liebhaber folcher Bilber, Gemalbe und Meinungen geben wirb. Die driftliche lebre und Religion befreier bie Menschen von aller solcher landublichen Unbacht

und Angst; es hort alles ehemalige Reich und Gebiet der bosen Geister für uns auf; Menschen sollen nun nicht mehr eine Welt glauben, die ben Engeln und Geistern unterthan ware- Und es sind keine solchen Teufel und bosen Geister da, welche sich und ihre Arbeiten, Besikungen, Beberungen, Roboldereien z. den Menschen, zum Nuß der christlichen Erkentnis, wieder aufdringen könten.

4) Der Prorcismus, im Mamen Jesu Chrifti, ift für mich gar nichts erhebliches; wenn auch viel mehrere Gagner, Schröpfer und Nachamer ber alten aberglaubifchen Borfchriften, bie endlich eine Theurgie und Magie ausmachen, täglich auftraten. Der Zuhörer hat freilich ben Namen Jesus, bas Wore, ober Dreieinige feit anzuhören; und bavon fan man ja etwas erwarten. Ich wil kürzlich, aber ganz ehrlich, mich hierüber erklären, da es mit zu den Dingen und Handlungen gehört, welche blos auf menschlichen Meinungen und Vorurtheilen beruhen, welche nie zur christlichen Neligion an sich, sondern in Vetrachtung der Mängel ihrer Glieder gehören, welche sich leichter ausbreiten, als wahre Vorlangen gibt die Uebereinstimmung in den Vorstellungen von Gott und seinem unaufhörlichen Verhältnis gegen alle Dinge ausser ihm, einen Grund, einander bey Gott zu beschwören, und sich dadurch zu einer Entbedung bes Wahren ju notigen, wozu fich

manche, fehr unrecht, erft durch eine folche Reiers lichfeit für wirklich verbunden ertennen. Es begiebet fich biefes mehr auf die burgerliche Gefel-Schaft, als auf die unaufhörliche mabre Religion; baber auch Christus biefe vielen leichtsinnigen Betheuerungen und Beschwörungen öffentlich verwors fen hat. Geine Unbanger follen in fteter gleichen Gewissenhaftigkeit um Gottes willen handeln, so brauchten sie nichts als Ja und Mein, in ihrem Umgange mit andern Menschen; weil diese nemlich wirklich ihnen folde Rechtschaffenheit zutrauen. In der öffentlichen Geselschaft tan es Falle geben, Da es um anderer willen notig fenn fan, etwas feierlich zu beschworen. Allein, bag Befchmos rungen, Erorcismi, burch Unrufung Gottes Dazu gebraucht murben, Geifter, Die bisher ein gros Gebiet in ber aufferlichen Welt haben folten, Da und bagu zu notigen; ober in bem sonstigen Laufe ber Natur, in ben Beranberungen und Be-Schaffenheiten ber Weschopfe, fogleich bis und bis ju Stande ju bringen, megen vorausgefehter gebeimen Rraft gemiffer Mamen Gottes, ober gewiffer hierzu eigentlich gefchickter Worte, Wurgeln, Rrauter 2c. dis berubet ichon lange bor ber Beit Christi auf einem Aberglauben, ber, wie jene eingefürten Begriffe von täglichen Birtufigen ber Beifter in die abgetheilten Ordnungen ber forperlichen Befdopfe, manden beibnifchen Prieftern und Bolkern schon eber gemein gewesen ift, als er unter bie Ifraeliten gefommen ift. Wenn man alfo auch ichon in den Buchern Dofis Be-

meife bavon antrift, baf Menschen Zaubereien, Beschwörungen, Glüche zc. mit einem un. ausbleiblichen Erfolge ber Sache, Die man fich vorfette, fo gebraucht haben, bag viele anbre Menschen solchen Zeitgenoffen gleichsam ein Umt, einen Borgug, und gemiffes Gefchafte baraus ger macht, und bavon mit einer ernftbaften angftvollen Ueberzeugung gewis zu fenn gefagt haben: fo ift die alles jur Geschichte bes menschlichen Be-Schlechts, und ber eingefürten Mittel einer politie ichen ober Priefter Regierung ju rechnen; und bat burch jene Ergalung in ben Buchern Mofis u. f. w. feine Entscheibung ber Richtigfeit foldher Meinungen und Borftellungen erhalten. Eben die Nachricht, baß Moses keine solchen leute und Befchäftigungen in feinem Staate bat bulten wollen: beweiset gewis nicht, daß folche Leute in ber That burch ihre Sandthierungen bas ausgerichtet baben, mas fie einfaltigen Menfchen furchterlich versprachen. Sie hatten ja, wenn fie auch ju Saule Beit alle aus dem lande vertrieben maren, gleichwol ins land juruck zaubern und die Beweife ihrer Macht burch Zaubereien, burch einges Schickte Teufel und Beifter fortseten tonnen; ba fie fich aber muften ums leben bringen ober vertreiben laffen, fo ift wol flar genug, bag biefe gange Furcht nur auf ben unfabigern Denfchen und ihrer Unmiffenheit beruhet bat. 3ch febre mich jest nicht an jene matten Beantwortungen, baß Gott ein mehrers nicht zugelaffen; baß alfo ibre Zauberfraft eingeschrantt gemefen. Es ift

bis bie vorige Sache wieber, und fein besonberer neuer Grund, fie fur mahr ju balten. Diefe Deiaung jum aufferordentlichen, Die ber Unmiffenbeit gang eigentumlich ift, bat weiter unter ben Juben bas alles eingefüret, mas je ben anbern Bollern in jenen Gegenden, von fogenanter uavreia ichon gang und gabe gemefen. Mus Perfien bolen Die Alten biese Runfte ber; und die apocrypha ariechischer Juben, laffen jene Engel, Die fich in die Tochter ber Menfchen verlieben, Diefe Run. fte nun ausbreiten; besto mehr murbe bie Sache geglaubt. Muffer folden Stellen in ben Prophe. ten ber Suben, welche nicht felten von biefen aberglaubifchen und eingebildeten Runften reben, ift blos Josephi Erzälung von ben Beschwo. rungeformeln, beren Urheber Salomo fenn folte, binlanglich, es einzuseben: wie berrichend Diefer Aberglaube gemefen. Der an fich, (wenn wir leichtglaubig sind,) so fraitige Mame Got. res, ben bie Juden fo feltsam beschreiben, baß alle Beifter und Rrafte ber gangen Schopfung ibm unterworfen find, beffen Zussprache baber, jum Glud ber Welt, ( bie fonft taglich verwans belt werben murbe, Gott mochte wollen ober nicht,) gang verborgen gehalten murbe : bezeuget eben biefe von anbern Boltern angenommene und nach. geamete Denkungsart; welche nun unter ben Chriften fortgefett murbe, ba fie unter Denfchen lebten, welche alles, Waffer, Feuer, Baume, Pflanzen, Metalle, Steine zc. ber Gewalt und bem abgetheilten Bebiet fo und fo vieler Beifter unter

unterworfen hatten. Die ganz abscheulichen Rarre heiten in den alten Erorcisten Formuln, sowol der Bauersleute, als ben den Clericis, dictamina exorcismi, quae dictari fecit Episcopus Lausannensis, contra sanguisugas, pisces maiores, Salmones etc. werde ich weiter ansuren können. Mag boch Tertullian noch so viel ergalen, von ber Beschworungstraft ber ersten Christen; von der Wirkung des Zeichens des Kreußes, das ben Ans und Ausziehen, Eins und Ausgeben zc. fleißig gemacht wurde. Ich habe das Herz zu sagen, dis war und bleibt Aberglaube; nicht driftliche Religion; es ift Unwiffenheit und armselige Denkungsart, welche von Jahrhundert ju Jahrhundert die chriftliche Religion taufend. mal mehr verborben und verfalfchet bat, als alle Retreteien auf einem Saufen. Der Mame Jefus, wenn er an fich genommen wird, fur ein ausgesprochenes ober geschriebenes bebraisches ober griechisches, lateinisches, teutsches Wort: bat feinen Borzug vor allen andern Das men. Es gebort ju ber groffen Unfabigleit, bie allen Anfängern gemein ift; zu ber noch mangelne ben beffern Erkentnis ber driftlichen lehre und Religion: wenn ehebem biefem Namen an fich eine Kraft beigelegt murbe, baburch Wirkungen und Beranderungen folten hervorgebracht werden. Es ift niedrige Misbeutung folder Befchreibuns gen, baß in bem Namen Jesu sich beugen follen alle Knie im Himmel, auf Erben, und unter ber Erben: wenn man biefem Worte nun ein wirkfa-

# 32 Vorläufige umffandlichere Erklarung.

mes Berhaltnis jugeftund. Des unwurdigften Aberglaubens, ber uns von bem Mamen Jesu und von fo ober fo viel Zeichen des Rreuges, feit bem gten Sahrhundert ergalet wird, ift gang unbeschreiblich, ganz unglaublich viel. Wir wollen es entschuldigen, daß man sich in die Erwartung und Denkungsart vieler Menfchen eine zeitlang gefdicft bat; aber bag es gar gur algemeinen lebs re ift gemacht worben, es gabe tagliche ftete Wir-Lungen bofer Beifter, bie man burch bis Zeichen bes Kreuzes, durch bloffes Ausrufen des Damens Tefu, fo gleich überwinden und aufbeben tonne: ift und bleibt ein grober Mangel folder lebrer; wird balb nachber ein Mittel alle liftige und fchands liche Sandlungen aufs gewisseste zu beschüten: wie es durch viele Jahrhunderte bin gefcheben ift, jum unauslöschlichen Vorwurf, (nicht ber driftlichen Religion ,) sondern einer unwurdigen Monch. theologie, eines bubifchen abscheulichen Rircheninftems jener gottlofen Urheber, welche befto mehr Teufel felbit murben und machten, je mehr fie Teus fet beschworen und austrieben. 3ch entschuldige viele Schriften und Bucher, Die gang gewis in aufrichtiger Chrlichkeit einen Inhalt behaupten, ben fie fur mabr und bem verbindlichen Inhalte ber beil. Schrift gemas bielten. Aber wir mife fen nun jene Stude, jene Rapitel folder Bucher absehen, ausstreichen, aus ber jehigen driftlichen Lebre ber Protestanten; indem wir jene verfluchte Bullen, jene teufelische Bosheiten und Betruges reien ber Inquisitoren verabscheuen, burch welche 8 738

fole

folde Teufelsgespenfter und folche Unstalten und Begenmittel wider fie, Grund und Boden unter uns und in Baropa mehr gewonnen haben, als in gang Affen und ben faft allen heibnifden Das rionen. Was batte uns jener groffe Anfang ber Berbefferung ber öffentlichen Rirchenlehre geholfen, wenn wir jene Begriffe behalten wolten, welche allezeit wieder zu eben bemfelben Bufte und Ungeheuer anwachfen fonnen, bem unfre Worfaren bamalen fich und ihre Zeitgenoffen fo berghaft entzogen haben! Daß alfo Gagner erorcifiret, daß er im Ramen Jefu Chrifti erorcifiret: ift gar teiner Aufmertsamteit fur mich wehrt. 3ch mufte ja die Grundfage, die gang bellen Grund. fage Jefu wiffentlich vergeffen ober verleugnen, wenn ich auf folden alten chaldaischen und jue dischen Wahn ferner, als Christ, ernstlich achaten wolte. Zu eben solchen Leuten, die da fagten: haben wir nicht in deinem Mamen Teufel ausgetrieben, sagt Jesus: ich tenne euch nicht, mit allen euren angeblichen Verdienften um Muse treibung ber Teufel. Alle jene lebrer ganger Jahrhunderte achte ich nicht; wie folte ich benn auf Gagnern fogar aufmertfam fenn. Wie viel gedruckte und vorgeschriebene Exorcismen gibt es nicht noch in feiner Rirche! Wenn auch manche miffalia und Ritualia von einigen gang groben anstößigen Stellen gereinigt worden find, fo wird boch ber tägliche, ber unaufhörliche Ginflus eines Teufels ober vieler bofen Beifter porausgeseht, und recht wissentlich noch bestätiget.

# 34 Vorläufige umffandlichere Erklarung.

um burch solche geistvolle ober geistleere Arbeiten die ganze lehre der Auche, bas alte ganze System, zu erhalten, und also freilich den Glanz eines hels Ien reinen Evangelii recht gewis ferner zu hindern, und was in manchen Staaten nach und nach aufzugehen anfängt, zu unterdrücken. Noch einige mehrere Gaßner und — werden aber dazu nötig

senn.

Aber wird es nicht wichtig, burch ben Erfolg? es find ungalige Rrante geheilet worben und alsbenn - ift die gange jufammengeborige Lehre der Rirche, worin Gakner ein Driefter ift, Praftig bestätigt worben, nebst allen lateinischen Lebrfagen, von Wirkungen ber Teufel, Zauberer, Beren - Dazu ift nemlich Jefus Chriftus getommen, daß er die Werte bes Teufels gerflore! Ich laffe bentenbe tefer es entscheiben : ob je vor und in der Zeit Chrifti, fo viel Werte des Teufe s find befant ober geglaubt gemefen, als die fogenanten Chriften, welche ben Inhalt ber driftli. den Lebre fo fchlecht jufammengefett haben, erft nach bem Tobe Chrifti, Werte des Teufels neuer. lich aufgebauer, mit neuen Wallen umgeben, mit taufenbjahrigen Schanzen befestiget, und fo fart, fo unüberwindlich gemacht haben: bag auch Protestanten es für eine Gotteslästerung offentlich ausgeben, wenn man diese alten heibnis Schen Meinungen, Die nun, ohne neue Offenbarung Gottes, jubische und driftliche Meinungen worden find, aus der Reihe driftlicher Lehrwahre beiten und Begriffe auszuschlieffen fich unterftebet. Solo

# Vorläufige umffandlichere Ertlärung. 35

Solte etwa aus Lohmannischen Betrügereien und Verfürungen eine Beffatigung ber Wahr-beit ober Ergalung in dem Evangelio, over gar von jegigen Wundertraften leichter gefunden werben, als biefe Unmertung : baß ber Unterricht, ben man ju geben pflegt, febr mangelhaft, fehr unrichtig und unnug fenn muffe, wenn sowol einfältiger Pobel sich bes Teufels, und ber Gine zauberung ober bergleichen, taglich versiehet, ohne erachtet er bas Zeichen bes Kreuges macht; als auch, baß Belerte, baß wol Gottesgelerte fich burch folche Auftritte betrugen und einnemen laffen? Biel zu fest bin ich von ber Wahrheit meiner Grundfage überzeugt, wonach ich fowol jene Stellen auslege, von Befeffenen und Austreibung fogenanter Damonen, als auch die wesentlichen Lebefage, bie ben Inhalt ber gangen Beftimmung Jesu ausmachen: als baß noch so viel folche Befpenftereien, die auf gang gewonlichen fichern Beis fal, eben aus erborgter Larve ber Religion, reche nen, fo oft fie erscheinen, mich nur einigermaffen zweifelhaft machen fonten.

5. Ich ehre also bas Zutrauen, so ein from mer Lavarer in meine Redlichkeit sehr, daß ich nicht mich schämen wurde, die Sache zu gestehen, wenn ich sie für das selbst erkennen muste, wosür sie ausgegeben wird vom Gaßner und so vielen andern; daß ich meine antidiabolica und antidaemoniaca scripta gern wiederrusen wurde ic. Ich habe ein so gerades Herz; aber es ist mir jest das

E 2

ju notig, gerabe ju banbeln gegen ben rechtschaffenen Lavater; ich brauche meine ganze Rechte Schaffenheit nur bazu, nicht aus unrecht angebrach. ter perfonlichen Uchtung, von einer Gache ju leife und ju funstlich und gar ju vorsichtig ju reben, bie ftets meinen gangen Ubiden rege macht, fo oft ich bavon mit einer theologischen Ernsthaf. tigfeit, und als gang nabe mit ber driftlichen Religion verwand, fprechen bore, ober handeln febe. Wunder; auch die Wort gebort eben noch ju folden zweideutigen Worten, beren Inbalt, er mag ebebein fur jene Zeitgenoffen einer gewiffen Urt, gewesen senn, welcher er mil, fur uns nichts weiter als historische Unzeige eben bavon ift, daß jene Menfchen unter bem Namen onuera ibre eigenen, gang eigenen Begriffe gehabt haben, die wir nicht wiffen, und in umferer Beit, jur Vermehrung und Gewisheit unferer Heberzeugung von der Wahrheit der driftlichen Religion, die wir kennen und erfaren, gar nicht, gar nicht fage ich, gebrauchen tonnen. 3ch munich. te, daß bie Gagnerischen Sachen etwas viel grofferes, viel fcheinbareres in fich bielten, als fie wirklich ausmachen; sie mogen noch so warm und andachtig beschrieben, beredet, und ergalet merben. Db fie meine Untersuchung aushalten murben? Freilich beftreite ich öffentlich, und leiber faft gang allein öffentlich, alle Besigungen bes Teufele, die in physicalischen Wirkungen dieses Teufels auf Menschen bestehen, und so gar noch jege, noch jegt, in Teutschland, unter Protestanten,

ju fürchten und zu glauben fenn fol. Dhne Gafines rische Erorcismen, ohne sacramentales cereos, wie fie G. Bernhard brauchte, (nebst feinem beiligen Stocke, ben er ins Bette legen lies, um einen recht unmäßigen Incubus abzuwenden,) ohne folche Cerimonien und Unftalten, welche gum alinus gureus und ju Arbeiten ber Circe notig fenn mogen, ohne jenes gang unenblich narrifche, unbeschreiblich alberne Flagellum daemonum, bes Bruber Meng, bas gleichwol burch bas officium inquisitionis selbst gebilliget worden: wil ich als ein driftlicher Theologus, folden ganzen Teufels. fram, und alten ichabigten Plunber, gerabe austreiben; nicht blos aus Saufern, Statten und lanbern, wo ber Teufel nicht ift und nie war, fondern aus den Bedanken , Ropfen , und mo möglich aus ben Bergen und ber fogenanten Chrifte gkaubigen Geele, die übrigens von Gott und Jefu Chrifto nicht ben zehnten Theil fo viel und fo ernsthaft und so oft denket, als von dem theo'ogisschen Unthier, Teufel, Satan, Belgebub und was es noch fur heidnische Mugen und Namen geben mag, barunter immerfort bie fo genante chriftliche Welt mehr vom Teufel befeffen fenn wil und mag, als die grosse helle Erkentnis Gottes jum einzigen Charakter des rechten mahren Chrissenthums gelten lassen. Ben diesem meinen Gifer und Ernft wil ich nun umgekehrt eben fo aufrichtig von dem frommen Lavater fagen: ich traue ibm alle Redlichkeit, Die gange driftliche gefulvolle Rechtschaffenheit ju, Wahrheit Wahr-C 2 beit

# 38 Vorläufige umftandlichere Ertlarung.

beit zu beiffen; und solte Er auch ben Zauprinbate feiner Briefe, bergleichen Er wol viel meb. rere mag an andre geschrieben haben, gang und gar wiederrufen muffen. Der Teufel und alle alte abgetragene Damonologie, wenn sie auch so viel Jahrhunderte lang als ein wesentliches Stuck der driftlichen lebre, bat gelten tonnen, ift es kaum wehrt, daß ich einen Lavater, einen Mann von Aufrichtigkeit, einen Antipoden bes Lugenteufels, einen achten Chriften, alfo abgefag. ten Zeind, aller jener Myriadenmal fluchens. wurdigen menschlichen Teufel, jener mehr als beidnischen infamen Inquisitoren, und ihrer bole liften Unftalten, weiter ernfthaft bieruber auffors bere; beinahe hoffe ich, Lavarer wird benen beitreten, welche ben Satan mit Gott unter bie Fuffe ber Chriften zu treten fich bemuben, und ber papiernen Berrschaft, welche in theologischen Buchern immer noch fortgeschrieben wird, burch einen mabrhaftig driftlichen Rif ein Enbe ju machen.

6. Diese Stelle wenigstene, die nun folget, wird ein so reiner Freund der Wahrheit, nicht noch einmal schreiben; nicht vertheidigen, sondern ausheben und vernichten: "ich gestehe auf"richtig, daß ich für meine Person Grunde ge"nug zu haben glaube, Gaßnern für ausrichtig,
"und seine Wundertraft für acht zu halten.,
Ich habe so viel übereinstimmende Nachrichten — bie zusammen für erdichtet zu hale

ten, in meinem Standpunkt formliche Raserey ware.

Dis ift zu viel; und ich hoffe, wie gefagt, ein treuer achter liebhaber ber Wahrheit, bat gar teinen Unstand, zu sagen, homo sum; ich habe mich irren tonnen. Denn I) ift es, nach meiner Ginsicht, die ich schon sonst wegen des Urtheis les so vieler Menschen von Besizungen und Teufels : und Beren : Wirkungen geaufert habe, eine ftete petitio principii: bag es Zeugniffe geben konne, über das diori, sowol der Teufelswittungen, als ber Zeilung. Ich habe fie nicht vor Augen bie Dachrichten, Auffagen, Atteftata, Beweise, - glein und wenn ich fie baufenweis hatte, murbe ich boch bagaus nichte anders feben und erkennen konnen, als baf N. N. und mogen es fechshundert und taufende fenn, fagen, bezeu. gen, perfichern: baß fie frant gemefen; baber gu bem Pfarrheren Gagner gereifet, von ibm erorcifire morben, und nachher, balb, gleich ober einige Zeit nachber, nach allem ihren Bewuft fenn, nicht mehr frant feien. Dis mag ale les gut, mahr und gang unverdachtig fenn. 3ch febe und lefe boch nichts, als ori, baß - baß bis gewesen, und nun nicht mehr feie. Aber ich sehe nichts von diori, daß die Ursache der Krantkeit, ein ober mehr Teufel gewesen seien. Sagen kan es N. N. auch Herr Gasner, kan es
sagen, schreien, betheuren. Ich lese also auch biefes, baß ber und ber N. N. daß hundert, baß E 1 fieben.

#### 40 Vorläufige umftandlichere Ertlarung?

fiebenhundert es fatten. Aber wenn es mir Ehre und leben auf einmal toften mufte, fo tonte ich doch unmöglich einschen, bag ber Teufe die Urfache ber Rrantheit fenn muffe, und bag tei ne gar narutliche Urfoche, ohne Teufel, eine foiche Rrantheit in N. N. hervorgebracht babe. Eben fo wenig tan ich ertennen, bag Gagner, indem er exorcifirt, eine achte Wundertraft angewendet habe, biemeil er es fagt, andachtig, recht ernstlich fagt; und bag N. N. von feiner vorigen Rrantheit auf gar feine andere Beife babe geheilet worden fenn konnen, als burch eine achte Wunderfrafft bes Pfarrheren Gagner. Ich bin der erfte der herrn Lavater ernftlich, aufrichtig gut, bestens entschuldiget. Er ift es nicht alleine, ber eben bierin leicht irren fonte; es find academische Professores, ansenliche Ges neralsuperintendenten, weiche noch weiter in Dies fem Greum gegangen find als Er. Secundum seta et probata, nach aller juriffischen, canos nistischen Procegordnung find in Teutschland alleine viel taufend Beren und Zauberer des wirk. lichen Umganges mit Teufeln und Teufelinnen, ber Unzucht mit ihnen, ber verursachten Gewitter, Sagel und Sterbenelauffte, überfüret und von Rechtewegen, in driftgläubiger Undacht verbrent worden. Wenn auch noch mehr als ein gelerter ehrlicher Jesuit neue cautiones criminales, oder circa obsessos, circa exorcismos, auch wider Beiftruffer und Geelencitanten, ichreiben; fo murbe bennoch bie Macht einer neugelohrten Theos

#### Vorläufige umffandlichere Ertlärung. 41

Theologie und Pnevmatologie, die Ginbilbung bes Muzens und ber Bestätigung ber gangen drifte lichen Religion, und die gange Reigung, einen Antheil an Gorge fur Abwendung alles Unftoffes und aller Freiheit eigener Giafichten ju baben, noch immer Befeffene, noch immer Bauberfunfte, Beiftergemalt ic unter uns erhalten und fortfegen. Won Augustino an ist es communis theologorum sententia; und wer dis nicht gern und bald glaubte, tonte fein rechter Chrift fenn; ber Teufel brauchte ibn, folde Zweifel (an der driftlichen Religion) auszubreiten, bamit er befto mehr über bie Menschen fein Teufelsreich ausbreiten tonte, wenn es die Menschen nicht mehr fo leicht glauben. Go unangenem ja fast unausstehlich es ift, mehrere folche Teufelsichriften und une driftliche Zaubertheologien zu lefen: fo ift es boch ganz unumganglich, wenn fich jemand jenes Gine brucks wieder erledigen will, ben ein liftiger ober auch ehrlicher gut gemeinter Bebrauch ber Bibel eber machen konte auf Menschen, die Chris ften fenn und beiffen wollten, Die Gottes Wort achten und ehren wolten, ehe fie fich folder Teus fel unter ben Denfchen, und folder gut gemeine ten Berirrungen felbst verfeben tonten. Directorium inquisitionis, gange Bande von malleis maleficarum, bunderte von ben aller-Schandlichsten , überdumften exorcifinis muß man lesen; determinationes vniuersitatis theologicae ju Paris, feit 1398, practicas criminales, Binefeldische Schmierereien was foll ich folche E 5 Mamen

Mamen wieberholen. Golderlen Schriften mus man gelesen haben, wenn man bas Chaos recht seben will, daß zwischen Urfachen und zwischen Factis, wozu Teufel und Beister angenommen werden sollen, immerfort übrig bleibet; wenn man ben Geist jener Zeiten kennen will, ber in bie Chriften und ihre Theologos faret, und bie reinfte Religion, eben burch ftete Unfurung ber Bibel, ausrottet; ben Beift, ber unter ben Chriften alles bas wieber eingefürt bat, was bie Beiben in ben ichlechteften Zeiten erfunden batten, statt Philosophie und Theologie. Es mus burchaus mahr bleiben, baß es teine Zeuge niffe hieruber giebt und geben tan: fonft ift bes Misbrauchs der Bibel fein Ende; fonft wird Bafner balb, wenn er nur will und es ibm erlaubt wird, eben fo viele Menfchen, und noch viermal mehr, als er schon durch Wundertrafe will geheilet haben, ju Zeugen aufstellen, baß fo gar ich in Zalle, mit etlichen Teufeln taglich Umgang habe; von ihnen es eingefluftert befame, was ich wider fie fchreibe; daß ich ihnen, feit Gie mon, bem Magus, ber in Rom aus ber luft fallen mufte, auf Petri Befel, Die groften Dien. fte gethan habe; baf die driftliche Religion nicht beffer tan umgeworffen werden, als wenn man feine Teufelswirkungen um und neben uns mehr glaubet. Denn es burfen nun nur Engel in jene Menschen faren, und die ift ihnen boch wol eben fo leicht, als bem Teufel, und Gott bat ja Die Menschen so lieb, bag er nicht allein Teufeln es zuläffet,

julaffet, Menfchen zu plagen; fo werben jene Engel dis offenbaren; wo nicht gar burch recht terribiles exorcismos, ein Teufel bort genotigt wird, miber mich und meine Theologie offentlich auszus fagen. Denn wie tonten die Teufel folche exorcismos aushalten, per sanctas virgines, Agnetem, Lucam — per sanctissimum lac, quod proprio ore suscept qui vocatus est alpha, omega † ya † saday, † Emanuel, † Tetragrammaton, per omnia bona, quae dici et cogitari possunt de beatissima virgine Maria, per omnia nomina Mariae, virgo † flos † nubes † regina † theothocos † imperatrix † domina † aurora † ancilla † hortus † fons † puteus etc. per omnes fanctos pontifices, doctores, confessores, monachos, eremitas, sacerdotes et Leuitas, scilicet Gregorium — Nicolaum de Tolentino — El † Heloym † Heloa † Heheye † Thetragrammaton † Adonay — — Agla † Iehovah † Homousion † ya, Christus vincit † increatus pater † increatus fil † increatus spiritus S per ter † increatus fil † increatus spiritus S. per diuinitatem, increationem — influentiam etc. per omnia, quibus fugari potestis vos spiritus per benedictum velum, in quo filium inuoluit Maria, per Matthaeum, Marcum, Lucam et Iohannem, per vndecim millia virginum,
— per acetum, quo Christus potatus fuit, † per lanceam †, per inuocationem qua in cruce clamauit, Hely, Hely lama zabatani — - per miracula Mosis, per futuram pugnam cum

# 44 Vorläufige umftanblichere Ertlärung.

cum Antichristo — ich muste noch viele Vogenvoll schreiben, aus solchen alten Büchern, welche
ein greulicher Vorwurf der christlichen Religion
bleiben, wenn wir nicht gestehen, daß dis alles zum
entsehlichen Misbrauch der Religion und der Bibel gehöre. Durch alle diese exorcismos, welche
so viel Jahrhunderte lang gebraucht worden, sind
viel Millionen Teusel, Schlangen, Würmer,
Mäuse z. beschworen und eben so gewis verjagt
und vertrieben worden, als durch Gasnere Urbeiten. Es sind auch stets eben so viel und mehr
Victen, Beweise, Zeugnise, davon aufgewies
sen worden. Und dennoch ist es nichts weiter,
als eine Erzälung, die stets dem jesigen Urtheil
der Leser unterworsen bleibet.

2) Ist noch mehr als ein tertium übrig; zwischen bem, daß man ben so vielen Beweisen und Zeugnissen von dem, was Gakner thue, gestehen musse, daß er selbst aufrichtig, und seine Wunderkrafft acht seie; daß man in Raseren gefallen senn musse, wenn man alle solche Zeuge nisse und Wunder für erdichtet halten wolte. Ich sage datur tertium et quartum. Es ist die als les Begebenheit; es ist keine Fabelgeschichte; es mag auch eine Wundergeschichte heissen; aber nur nicht in aller Bedeutung. Freilich wund dern sich nicht nur viele Menschen, über diese Sachen und Geschichte; sondern es ist auch eine Wundergeschichte; aber nicht in der Bedeutung, daß Gakner Wunder thut, oder daß Teusel so wuns

wunderbar allerlen Rrantheiten gewurket batten; ober daß seine exorcismi, wenn er ausspricher im Ramen Jefu, Die Krantheit burch eine Wun' berfrafft beileten, bie in bem Damen Jefu, ober in irgend etwas unmittelbar gottlichen, fich be-finde. Dis ift mein Urtheil; und es mogen noch so viel scholastische, theologische, philoso phische Gegner da senn; ich weis es, daß es nicht möglich ift, mich eines anbern ehrlich aus Grunden ju überzeugen. Es mufie Bott vom himmel ruffen, biefes alles thue ich felbft in Gagnern; fonft tan es tein Zeugnis geben, bag es durch Wunber geschiebet. Dis geborte boch aber bagu, wenn die (fonst unbekante ) Zire und Weise ein Theil der Geschichte, die man erfaren, ergalen, und als benn glauben fan, werben folte. Indes weis ich gar mohl, bag an. bere anders hievon benten tonnen; nur Berr Lavater icheint mir bier viel ju ftart und nicht mehr unpartheiisch zu sprechen. Diefe Dinge find freilich mitten in Deutschland, und nicht im Winkel gescheben; aber hierburch wird fein Schrit zur innern Siftorie erleichtert, bie man nicht feben und boren tan; ich meine man fonte deswegen, weil es nicht im Winkel geschehen ift mas Gafiner that, nicht besto gewiffer feben und horen, daß er es aus achter Wundertrafft gethan bat. Das mas man fabe und borte, mar aufferliche Siftorie; bas aber, mas Gagner in feinem Gemut mufte, mas Gott in ihm that ober nicht that, mas bas Kreuz und bie Formul

im Namen Jesu Christi, für eine Rraft hatte, und ob es auf Teufel oder auf natürliche, oder verstellete Krankheiten krästig würkete: konte nies mand seben, boren, erfaren, wenn es auch an hellem Tage viel hundert mal von Gaßnern gesthan wurde; weil es kein Gegenstand des isogew, des Sehens, Hörens und Erfarens gewesen ist. Es ist Gegenstand des Urtheiles der Personen, die es thun, leiden, sehen, hören; und nun die wahre Ursache tressen, oder fallaciam non caussae nicht verhüten; oder wissentlich die allergemeinste Stimme ihres Vorschreiers und ihrer Vorgänger nachrusen.

7. Was die Beureheilung betrift, die neue Weltweisheit lache über Diefe Dinge; die Orthodoxie seusze - - so sind freilich die Urtheile bieruber, wie es nicht anders fenn tan, getheilet; fie werden auch getheilt bleiben. gibt auch neue Weltweisheit, welche biefe Dinge mit einer gar ernfthaften Theorie begunftiget und bestartet; fie gilt aber auch nur ben benen, bie blindling Parten nehmen und Ginem einigen Leb. rer ober Patron mit autos epa, ihre Ehre bes weisen, bie mancher fur viel groffer fich anrechnet, als fie fenn tan. Wie viele von unfern Zeitgerof fen fich felbft binlanglich beurtheilen, weiche lieber mit lachen, als untersuchen: fo ift gleichwol nicht ju leugnen, baß folche Auftritte in mehr als Giner Absicht, mit Recht viel eber als belacher swehrt fich ankundigen, als sogleich Anspruch machen fone

tonnen, auf ernsthafte und febr ehrfurchtsvolle Aufmeitfamteit. Ich verfiehe Lachen von einem Urtheil, worin Ginficht und Urtheil fchon lange eingemischt fenn konte, ohne andre zu belei. bigen. 3ch verftebe es von bem Ginbruck ber gue fammenlaufenden Umftande; wo man Gagners Exocciomos nicht wol anders denfen fan, als an allen jenen Busammenhang mit zu benten, ber in bas gange Bezirt ber Erorciften, lateinischer späterer Wärung, eingeschlossen ist. Und wer es weis, wie die gakiren, derwische und solche affarische Erben ber gunftmäßigen Beifterbebandlungen, es Jahrhunderte lang machen; wie es jene theurgischen Meister, mit so vieler Ernfthaftigleit verrichten, als die groften, nuge barften Myfteria, bie aus ben egyptischen ober chalbaifchen, und perfischen Schulen geholt feien: ber tonte lachen, wenn er auch noch feine Bilbergen und Zettelgen gefeben batte, bie Bakner austheilt. Wenn g. E. jemand mufte. was der weiland wurdige Herr Jacob Dallit, Pfartherr ju Grooffen, für Zalegebange und Urzeneien verordnet bat, (Tractat von Zaubern, Beren und Unfolben — - auch was Urznen Dawider zu gebrauchen fen; jest aus nieberlanbis fcher Sprach in Sochteutsch überfest; gebruckt zu Coln, burch Joh. Gymnicum, im Ginborn, 1576. 8. mit rom, faif. Maj. Frenheit, ben Lamberti Danai, und Ulrich Molitoris 2 Schriften), fo tonte man berglich lachen, ohne fich an Gott zu versundigen; wenn gleich jene que ten

# 48 Vorläufige umffandlichere Erelarung.

ten Leute in feinem Befprach es fo ehrlich anna. men, baß fie verfprechen, wollen uns auch gegen Em. Wurden bantbar ergigen. Dieterich frage te, (Geite 217.) lieber Serr, ift benn anders fein Remedium gegen die Zauberen, benn allein Gottes Wort ju boren ? ber Pfarrherr antwortet: Gottes Wort, welch Gott felber, ift die Princie pal. und Hauptarzenen, durch welche wir von aller Bebrechlichfeit ber Geelen, bes leibes und bes zeitlichen Guts geholfen werden. Daraus baben aber alle auswendige und materialische Ding ire Kraft und Wirfung. - Gott almachtig wirtet inwendig durch feinen beil. Beift , bag bie auswendige Argnen Rraft befonime, wie ber beil. Mugustinus schreibt (de ciuit. dei lib. 5. c. 6.). 2118, ba eure Geel frant ift, burch bie Tobtfunben, weiche ihr begangen habt , boret Gottes Bort; baburch machfet in euch ber Glaub, baß ir Gnad und Barmbergigfeit Gottes glaubt. Darnach richtet an die auswendige Argenen, melde Christus und bie catholische Rirche bagu verordnet bat; als feind ein feuerig Bebet, reuige Beicht aller gethanen Gunben feinem geburlichen Priefter; busfertige Wert, als ba find Faften, Bitten, Ulmufen geben, für feine Gunden meis nen, und allerlen Werte der Barmbergigfeit, fo werbet ihr gefund an ber Geelen. Golche Urzenen gab Daniel bem Konig Nabuchobonofor, burch folche Urzenen find Maria Magdalena, ber Dublican, Ezechias, und beren mehr, von ber Krant beit ber Geelen curirt worden. Dieterich ante wortet,

2 , 2 .

wortet, ich glaube wol, baß folche Urinen ber Geelenfrantheit vertreibt, aber mit was Urinen foll man die leibliche Bezauberung curiren ? Pfart. berr! Bott ber allmachtige bat feine Krofft uns nachgelaffen, in Wortern, Geträutern, und Besteinten - benn folche Dinge haben ibre Rrofft und Wirkung, burch bas Wort Gottes -Die alte Phifici fdreiben von etlichen Gefrautern, bor welchen ber Satan fliebet; als ift Sypericon, bas ift G. Johannisfraut, welches fie berhalben auch teufeifliebe nennen, bag ber Gatan bavor fliebet. Golche Rrafft foll auch bas Rraut morfus diaboli, Teuffelsabbis genannt, baben. Daffelbige bat noch bem Geburtstag bes B, Jobannis einen Big in ber Wurgel, aber fur bem Tage nit; und folichen, fagt man, foll ber Gan tan barein beiffen, weil er bemfelben Rraut über bie maß feind ist. Wo bis Kraut auf S. Johans Dacht, fur Miternacht gepulverfirt und in bie Baufer gebenket wirb, albo fan ber Satan ober einiger Zauberer nichts beleidigen. - - Munt fol man aber biefe Urzenen auf folche Manier zu bereiten. Demt biefe gerlen gefrauter, Snperi. ron, morfus diaboli und Ingrin; Dieselbige fol man aufsietten in Waffer und Wein, eines jegli. then gleich viel; baju fol man thun 3 loffel voll Honigs und so viel Galz als ein En groß; bas fol man jufainmen auf die Salffte fieten und bavon trinfen bes Morgens, Mittags und Abends, jeglichmal einen löffel vol, im Mamen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geis

fes; (bis ift driftlicher Aberglaube) und foldes fol man thun 9 ganzer Tage lang, und auf jeglischen Tag wird der Trank etwas euch abtreiben. ( fie waren alle bebert und gezaubert worden, gebort zum Berftande; ) barnach fomt wieber gu mir, fo wil ich euch weitern Rhat geben. Reben bem gebe ich euch albie Weirauch und Wachhole berbeeren, barunter ift auch von eines Bechts Berg vermischt; bavon follet ihr in euren Schlafe Kammern biefe 9 Tage bes Abends brennen, baf. felbige vertreibt alle Zauberen und bofe Wirtung bes Satans. (Berr Gafiner giebt auch allerlen Mittel.) Much gebe ich euch Dago. wachs (Jungfernwachs) barin ift von eines Bechts Leber verarbeitet; (ift aus bes Engel Raphael Recept, im Buch Tobia; ) basselbige folt ibr in fleine Ruglein vermachen und an den Bale benten; benn so lange ihr folches am Balfe traget, wird euch fein Zauberer, Beren ober Unholben einiges Weges etwas bofes jufugen fonnen. Dieterich beschließt es : Wohlmurbiger Berr, biefe Stud wollen wir mit Gleiß gebrauchen, und haben auch ein fest Bertrauen, baß fie uns helfen werden zc. Ich fage, über folche Dinge, fie mogen auch in allen Ernft ergalet werden, kan man unschuldig lachen; wenn man zumal dazu nimt, daß Johann Wier von die"sem Ignoranten, Pfarr Vallit, gemeldet hat, baß er diesen nugacem dialogum teutsch geschrie. ben, latine enim ob inscitiam non potuit; (de praestigiis daemonum, lib. 2, cap. 13.) Ein andever

## Porläufige umftandlichere Erklarung. 51

Ein anderer aber tonnte auch mit mehr Rechte betrubt fenn, über folchen beidnischen Aberglaus ben, ber schon so lange Zeit die Stelle und ben Mamen des driftkatholischen Glaubens gehabt Weber lachen an sich, noch berrübr fevn hilft gur beften Wiberlegung und Befampfung tiefes greulichen Ungeheuers. Die Or. thodoxie aber solte seuszen! Ich gestehe es, daß ich bieses nicht beutlich genug einsehe, mas es beißen soll. Etwa, die gemeine protestantische Lehre, Die sich von jenem wissentlich boshafften Pabittum unterscheibet, fan nicht zugesteben, bag ein romischkatholischer Priefter, ber folche Wunber thut, ober boch wenigstens exorcismen ber fagt, von vielen Protestanten, fo gar fur einen Wunderthater gehalten wird. Da mochten es wol febr einfaltige Protestanten fenn, die Gafnern für einen Wunderthater hielten, und fo gleich alles eben fo fich ernftlich einbilbeten, als es Gagner fagt. Der fol es beiffen, es murben manche Protestanten feufzen, bag bieburch bie Lehre ber Papistischen vorigen Rirche, de fignis verae ecclesiae bestätigt murbe, morunter vornem= lich die foregehende Gabe Wunder zu thun, mit gehore? Ich glaube nicht; indem Protes stanten stets minorem leugnen, gewönlicher ( und unnuger) Weise aber felbst behaupten, bag bie Gabe ber Prophezeiung und selbst Wunder a zu thun, auch bojen gottlofen Menschen gar oft von Gott gegeben worden fene; Bileam, 3. E. Caiphas, und mehr folche angebliche Erempel; D 2 phne 199

1

ohnerachtet bas, was man so lange nachher von Bileam und bergleichen angeblichen Befigern ber Wundergaben ju lehren und ju behaupten pflegt, an fich nichts weiter ift, als ein Lehrfat, ber folden tiebhabern gefalt; ber aber, in Absicht ber hiftorischen Erweislichkeit, ratione facti, immerfort eine petitio principii bleibet. 3ch tan auch nicht anders urtheilen, wenn ber rechtschaf. fene Lavatet bier fcreibet: es feien Thatfa. chen; wer diese Untersuchung lacherlich macht, halte die Wahrheit in Ungerechtigkeit auf. 3ch will nicht fagen, daß es besonders Berdienst oder Mugen feie, wenn man die Untersuchung, als Untersuchung, lacherlich machen will; fie tan aber lacherlich fenn und werben, ohne bag andre fie erft lacherlich zu machen fuchen. Wenn man Borurtheile icon einflieffen laßt, fo ift und wirb bis anbern lacherlich, ohne baß fie es lacherlich machen; bergleichen lacherlichfeit, ober Unteim. lichkeit man felbft in berfelbigen Parten jugiebt, wozu Gafiner aufferlich gebort. Aber ich tan nicht anders urtheilen, als es ist petitio principii, wenn von Gagners Sandlungen jener Gaz ger faat wird, man tonne Wahrheit, gottliche Babre beit bie auf Gagners Seite feie, in Ungerecht tigfeit aufhalten. Gagners Beschäftigungen find jest weber Bahrheit noch Irtum an fich; fie find eine Aufgabe, und ber Gegenstand ber Uni terfuchung; man tan eben fo fagen, (aber mit ein nem vorzuglichern Rechte, bas auf Dillionen fol cher Auftritte, unter Seiden und Chriften berti

bet,) bag man lugenfraffte, und frafftige Jr. tumer burd, eine ernsthafte und langfame Unftalt mehr unterstüge. Ich murbe auch ben Musspruch nicht geradebin brauchen, wers nicht glauben wil, wenn ers fiebet, gebort zu ben Pharifaern ac. inbem das ftrafbare Berhalten ber Pharifaer, ibr Unglaube, so wenig vorzäglich auf die Handluns gen Christi gebet, welche onuea von andern genent wurden: als wenig das wisever, so solchen andern bengelegt wird, vorzuglich auf die Lebre Christi gebet. Bon febr vielen beißt es, und fie glaubten an ibn; und bennoch find bis nicht Die rechten Junger Chrifti; benn fie behielten baben alle judischen Meinungen von dem Chris ftus. Daber auch alle jene Lafterungen miber ben Menschen Gobn vergeben murben, und nach. ber febr viele bie eigentliche geiftliche Lebre Chrifti angenommen und in gang anderer Bebeutung geglaubet haben, die vorher durch jene Bunber freilich nicht gum Glauben gebracht werben konten. Der Unglaube an sich gehet auf ben Inhalt der Lehre, von einer ganz andern Gott gefälligen Religion. Wenn sich Christus auf bie Werke beruft, die er thut: so muß man nicht die Begebenheiten vorzüglich benten, welche man onuera zu nennen pflegte; sonbern alle Beschäftigungen Christi, Die zusammen Mittel find, wodurch er feine lehre bekannt macht; alle Fruchte und Folgen feiner lebre, Die in ben Ge muthern ber Menschen Geift und leben bervor Miemand konte also jene onuesa verbringen. D 3 1 10 11 12 merfen.

# 54 Vorläufige umffandlichere Erklarung.

werfen, ohne zugleich alle lebren, und neuen Unftalten Chrifti zu vermerfen; fie bangen gufammen. Biel taufend Menschen aber haben bie tehre Christi angenommen, ohne onwera gu feben, zu boren oder auch nur zu miffen. Denn Paulus predigte bas Evangelium, ohne Siftorien ju ergalen, bag Chriftus Waffer in Wein vermanbelt batte zc. Dun mufte Gagner in der 21bficht, in der Belehrung von geistlicher rechten Religion, übereinstimmen mit Chrifto; und nun muften ein nige von unfern Zeitgenoffen Gagnere Zeichen und Thaten, feben und boch nicht glauben, in bem groffen Bufammenhange, bag fie lieber bie Mangel und Irtumer ihrer bisherigen Religion wiffentlich behalten wolten: ebe fie dafür angefe ben merden konnen, daß fie ju jenen Dharifaern geborten. Aber mas lebret denn Gagnern für ernstliche practische Wahrheiten, bag er Beis chen und Wunder als Mittel einer leichtern Ueber zeugung, (nach gemeinster Vorstellung von bet Absicht ber Wunder) ju thun batte? thut et Wunder, fo wird er ja mit Recht fagen, bag er ben gangen chrifteatholischen Stadt = ober land. glauben, biemit beftarte, nebft allem Bubebor, mebst allen noch so pobelartigen, noch so unaposto lifchen, Meinungen und Gewohnheiten. Und wenn das Wunderthun einmal da ober dort ans Dachtigen Gingang findet ! fo muffen fromme Chriften, auch wir Protestanten, die Walfarthen und Pilgrimsgefellschaften wieder befto eifriger anfangen, als gar manche alttatholische Furften

und herren anfangen bas Walfarten ihren Una terthanen zu verbieten, die doch in ihrem lande noch feinen Gagner und feine Wunder haben. Rury, ich tan nicht einfeben, mit was fur Gruns be es zu einer allgemeinen Borfchrift gemacht werben moge, auf folche taufendmal, millionens mal bagemesene andachtige Schauspiele und mif. fentliche ober unwiffentliche Betrugereien, febr ernsthaft zu seben und ja nicht über solche Dinge schon zu lachen. Und wenn ich mufte, mo ber so lang infame ichanbliche Teufel, mit ober ohne Gefarten, in ber Dabe Befigungen vorname, (aus ben tonigl. preußischen landen ift er gewichen,) und fonstiger unachter drifteifriger Born ber Ginfältigen ober ber Partennemer nicht zu fürchten mare: so wolte ich foldem Teufel in feinen bollie fchen Rachen binein lachen und aufs aufferfte feis ner fpotten, und ibm weder Gebet, noch Namen Ehrifti, noch Undacht aufopfern; fein Gesicht mochte nun aus ber Legenbe bes beil, Gurblac noch fo verzerret und über : und unterscheuslich componirt fenn. So wenig ber fogenannte Taus fendeunftler, bem einige Dugend scholaftische Canonisten den Weg boch schon vorgeriffen haben, wie er so leicht quasi vbique ift, es weis, daß die und die alttatholischen Berren, und biefe Protestan. ten, über ibn und andre ibm jugefchriebenen große fen und fleinen Dinge, lachen und er biefer Ber. fpottung fich unterwerfen muß, wenn er gleich recht ernsthaft fich von herrn Gagner ausfragen läßt: so wenig kan auch sonst ein Endzweck, ause D 4 fer

fer einem etwaigen Teufelsspaß, ober einer aute gemeinten Borforge, alle alte Theile bes Glaue bens ober gar ben driftlichen Glauben felbit, ju beschüßen, angegeben merben, ber fo ernsthaft gewis mare, bag einem bas tachen vergeben mufte. Denn auch biefe Absicht, wenn manche sich für dem Umfturg ber altfatholifchen lebr : und Rire chenordnung, ober gar ber driftlichen lebre überhaupt schon fürchten, und folche Zeichen ber Zeit und bollische Bestätigung fur notig und nuglich halten wollen, verbient verachtet zu merden, wenn ernfthafte beffere Belehrungen nicht gelten. Eben fo will ich nicht meinen, daß ber Ausspruch, Gott ift den Weisen unserer Zeit Aergera niß und Thorbeit, sich einigermassen oder gar insbesondere auf Gagnere Banbel beziehen fol; indem ich sonst ehrlich beraus fagen mufte, baf er daben übel und febr unschicklich angebracht mur-Der wurdige Vortrag, ben Daulus im erften Brief an die Corinchier anbringt, betrift gang andere Sachen, welche zu ber mabren Ben ftimmung und bem groften Berbaltnis berjenigen Perfon geboren, welche von ben Juden mit bem Mamen Mefias ober Chriftus pflegte beschrieben ju werden. Die gang andre, febr unangeneme und aller finlichen Erwartung ber Juden zuwiders laufende Historie und Beschreibung des Christus, ben Paulus fo öffentlich und ohne Ruchalt bama. len wiber die Juden predigte, ift ber Begenftand: wobon jene Juden und Seiden das Urtheil baufig fälleten, es sen anstößig und thöricht, eine folche Relie

## Porläufige umffåndlichere Erklärung. 57

Religion ber bisherigen vorzuziehen. Gine Religion, die ohne einige aufferliche Bortheile ben Jes fus zum Megias vorausselse, ber boch bas Jubentum und eine fo lang ftebenbe Religion mit allen Unterschied ber Bolter aufgehoben batte. (Scandalum.) Der Jesus, ber öffentlich gefreus gigte, folte aller Menschen Beil und lebrer fenn, ber boch felbst nach der Beschreibung der Apostel, nichts an fich batte, bas ibm bie Ehre eines gelerten Philosophen queignen tonte. Alle Staaten folten eine folche Religion annemen, die durch fo Schlechte Leute ihren Unfang bekommen batte! Das tonte Thorheit beiffen; und mar doch Wohlthat und Weisheit Gottes fur Juden und Beiben. Aber wie hangt die mit Gagnere Thaten zusam= men, ebe mir wiffen, bog Gott mit Gagnern ift, und eine wichtige Wohlthat unfern Zeitgenof fen bemeisen will? Durch folde Dinge, Exorcise mos, burch jene Meinung von leiblichen Wirkungen bes Teufels in bem menfchlichen Korper, melche Meinungen ohnehin ichon feit bem alten Beibentum, Gottes Ehre und murbiges Berbaltnis verdunkelt, und bie Bebanken vom Teufel, als Bottes Rebenbuler , übergros gemacht haben, folte Gott für die Weisen unserer Zeit, Mergere nis und Thorheit werden? Wie ungludlich mufte Die gange driftliche Poligion gegrtet und gestimt fenn, wenn ihr baran etwas lage, bag bie Chris ften leicht und gerne Teufelswirkungen feben, um besto mehr baburch von ber Gottlichkeit ber Relie gion überzeugt zu werben! Wie vortreflich gottlich 1700 gen

gewis muften alle jene Menschen fenn, bon ber driftlichen Religion, bie dem Gagner fo anbachtig, fo eifrig anhangen! Wie weit, weit muß fen wir Protestanten alfo bon ber mabren Rraft und Ordnung ber Religion entfernt fenn, Die befonders von Gott jest auf Gagnern, und folge lich auf ben ganzen Busammenhang ber alttatholie fchen Rirchen Religion, neuerich gewiesen werden muften, um Beisheit und Boblthat Gottes fo ju erkennen, bag fie bavon neue feurige Undacht und Anbetung Gottes in fich fuleten! 3ch meines Theils wolte nicht nur Gott aufs allerwarmfte anbeten, wenn die rechte Erkentnis Christi burch treue menichliche lehrer fo unter ben Menichen um fich griff, daß fie Befigung des Teufels und aller ibm nach und nach in finftern Zeiten beigelegten, und zudemonstrirten Wirkungen, ganz und gar vergaffen, und aus ben Borftellungen vera tilgten, Die Gottes Ehre beffer beschreiben follen, als vor Christi lehre unter ben Juden und Beiben moglich war; fondern ich wolte auch mich gern als einen miffentlichen Reber von jenen fichtbaren Teufeln holen, und nach ihrer schandlichen Theolor gie und Geelforge behandeln laffen, welche ben driftlichen Glauben mit Teufelsglauben aufs gotte Tofefte vereiniget, und die chriftliche Religion que erft unter ben Chriften gang ftinkend und abscheus fich gemacht haben, ba die besten Christen eben biejenigen beiffen fonten, welche boch die allerune wurdigften Menfchen maren. Sier, eben bier entsteben die Seufzer, welche bie Americaner bore

# Dorläufige umftandlichere Erklärung, 59

bort nachseuszeten : taufenbinal beffer find gute Menschen, als folche Christen. Sier entstehet Die Berachtung einer folden Religion; bier munichen die Menschen lieber menschliche wohlthatige Tugenben, als jene angebiichen Borguge ber Chriften; bie in ihrer Erkentnis ein Recht finben, andre Menfchen, auch wider ihren Willen und Berlangen , mit Gedanken und Beispielen von Ceufelsgeschäften anzufüllen, und ihnen von Zulaffung Gottes erfrorne Grunbfage aufzubring gen, Die fie gu gar nichts brauchen, weil fie Got. tes eigene Thatigfeit in unbeschreiblichen Butigfeiten und Gnabenerweifungen, burch Chriftum lieber immer mehr erfaren wollen. Dis ift fur mich eine Quelle gar ernftlicher Betrachtungen; aber bon Teufels Aufteitten, Die aus Gottes Bulaffung ju groffen Endzwecken unter Chriften ftatt fanben, Da fie unter ben Beiben lauter Bosheit und Zeus felen bervielfaltigt haben, mag ich nichts boren, weil ich es mit der ganzen tehre und Befchichte Sefu nicht reimen kant Jesus Christus, sollen Christen glauben, harre die Werte des Teufels Berftorer. Dwelde Macht bes Unglaubens berewigt bann bes Zeufels gang ungalige Thaten unter ben Chriften! Welcher blinde Eifer beschüßt jene Erfindungen ber Finfternis. Ein Thyraus ift protestantischen Theologen ein Gemabrmann fo lange Zeit worden, wenn gleich feit Wiers Beiten fluge Medici biefen alten Unfug fcon bes ftreiten. Wiewol, jener Pabft bat eine recht feis ne Theorie eingefürt, wonach man boch zur Noth

Moth die Spre Christi, ber ben Teusel (aus unsern Zerzen gejagt, und) überwunden haben
fol, noch so ziemlich retten kan; da sonst die ganze
Wahrheit davon sehr in Ungewisheit geraten müste, ben so vielen unausportichen viel grössern
und scheuslichern Wirkungen des Teusels. Denn,
unter Christen, welche in das Reich des Lichts gebracht senn sollen, durch das helle Licht des Evangelii von Sprisso, noch immer wirken und tausende
täglich besigen, ist wahrlich hundertmal mehr für
den Teusel, als wenn es von Heiden geredet wurde, daß der Teusel unter ihnen Gewalt habe; sie
sagten es selbst, und ihre Pfassen hatten genug
Beschwörungen.

Diefe gang unerträglich bumme, und alle beng Lende Christen tirannisch spottenbe neue pabstliche Theorie, ift folgende. Pabst Gregorius der neunte, ist Urheber bavon, in einem recht alt. bogmatifchen fichern Ton. Er, ber bem Reger meifter, Conrad von Marpurg, stinkenben fluchwehrten Unbenkens, eine tyrannische Ges walt perlieben batte, Die Reger, aller Arten gera. Debin gefangen zu nehmen und zu verbrennen, monach auch nicht nur der land: und Burgerstand, Sondern auch herren und Grafen, ohne alle Wie berrebe und Defension, entweder bekennen folten, (nicht Regerei, benn fie maren ehrliche Chriften; fonbern) baß fie bie Rrote, ben bleichen Mann, ben Bod; ben Teufel im Sintern gefuf. fet batten : ober gleich jum Beuer geben muften;

worüber endlich biefer infame Morbbrenner, Die ser Teufels. Theologe selbsten hingerichtet wurde, indem ehrliche teutsche Christen eine solche bollische Theologie nicht mehr leiden konten, welche blos aus Unsin und eigener Büberen und Bosheit tehrfahe über des Teufels groffe Gewalt erfinden, und zu Glaubensartikeln erheben wolte. Wir baben den Riaglichen Brief noch, ben ber Ergbifcof von Maing Damalen an ben Pabft gefchrie. ben, und fich über bie Tirannen und Mordfucht diefes theologischen Ungeheuers beschweret bat. (Albericus trium fontium monachus, in ben accessionibus historicis, welche Gr. von Leibnig berausgegeben, Tomo 2. pag. 543. feqq.) Gregorii gang und gar alberne Bulle, hat Raynals bus nicht einmal gang beraus zu geben bas Berg gehabt; er gerreißt vielmehr ben Unfang, fo unschicklich es auch nun wurde; weil er selbst die gang erbarmliche Theologie von einer folden Teufelsgewalt, nicht gut vertragen mochte. Er fangt felbft alfo mit ben Worten an, totus in amaritudine funditur spiritus, effusum est in terra iecur nostrum etc. Allein ber Unfang biefes Meisterstucks von Pfaffen Declamation ist eigente lich biefer: Vox in Rama audita est, planetus multus et viulatus; Rahel plorat; nemlich die mitleidige Mutter, bie Rirche, ift biefe Rabel, welche ihre Rinder beweinet, die ber Teufel fchlachs tet und verderbet. Sie wil sich nicht troften lase fen, weil ihre Sohne ( bie Nobiles, die sich dent Pabft und feinem neuen Rirchenregiment entzo. gen,)

gen,) nach Otter Urt, Die Gingeweibe ber Mute ter zerreiffen und fie lieber haben umbringen mole Ien. Die Menge ber Schmerzen, von benen fie als eine freiffende Mutter umgeben wird, notigt fie ju ichreien, mit bem Propheten, mein Bauch thut meb. Denn da alle Creatur bisber feufget, nach dem Apostel, und Geburtsschmerzen bat, so ift auch der beilige Uterus ber Rirche, melde eine Gebarerin ift, vom Schmerz ihrer Eingeweibe gerruttet, welche burch Biffe eines besondern mile ben Thieres zerriffen worden. Denn jene fich krummende Schlange, welche, wie wir lefen, durch die wehmürrerliche Zand des Zigern, (o welche Tolheit, welche Raferen!) aus ihren Zolen, aus den fleischlichen Zerzen der Menschen nemlich, berausgezo. gen worden: (id) mus wol es fo meit laceinisch abschreiben, man mochte es mir nicht glauben: Coluber tortuosus, quem obstetricante manu domini de cauernis propriis, carnalibus scilicet hominum cordibus, eductum legimus; ich moch te wiffen, mo der Pabft diefe Lecture ber bat!) streitet nun von aussen wider diejenigen, in welchen sie innerlich nun nicht mehr herrscher; sie fange von aussen Ariege an wider diesenigen, über welche sie inner-lich die Zerrschafe verloren har. Sie erneuert also eine abermalige Berfolgung wiber bie Rirche Chrifti, ja vielmehr wider den Brautigant Chriftus, burch ihre Diener, weldje lauter Bofes toun. Denn er felbft, der vom Unfange an nicht

gestanden in ber Wahrheit, fondern die Babt= beit in Lugen zu verlehren fich bemubet, fucht bie traditigen (pugnantes animas ftebet, aber es mus gewis praegnantes gelefen werben,) Geelen au perberben, bamit er bas Gift feines Betrugs besto weiter ausbreite; bag bie Geburten (Foetus) bes Glaubens, ben fie aus gottlicher liebe empfangen batten, nicht gur Beburt voltommen reifen tonnen. Wir alfo, bie wir Gorge tragen muß fen fur ihre (ber Rirchen) Fruchtbarteit, merben gleichsam mit einem Dolche bes schneibenben Une glaubens zerfezt, indem wir mit vergifteten Pfeis len eines neuen Irtums und einer unerhorten Schande angegriffen werben, woburch bie Reber in ihren Gingeweiden ihren Uterus gerreiffen. (Es ift fo ichon Latein, bag ich es nicht gut reutsch geben fan, mucrone conscindimur, dum in suis visceribus haereticorum scindentium eius vterum, venenatis fagittis noui erroris et confusionis appetimur inauditae; totusque in amaritudine Funditur Spiritus. Mit biefer Zeile fangt Raynaldus an, Totus in amaritudine etc.) Une fre Leber ift auf bie Erbe ausgeschüttet; unfre Seele ift febr gerruttet, und unfer Bauch ift mit Schmerzen angefült. - Denn, wie aus unferer ehrmurdigen Bruder, des Ergbischofs von Mainz und des Bischofs von Sildesheim, und unfers geliebten Gobnes, des Magister Conrad von Marpurg fläglichen und nicht Schmerz leeren Schreiben zu erfeben ift; fo bat fich unter andern Urten der Regereien, welche Teutschland

ber vielen Gunben wegen angesteckt baben, auch eine jest erhoben, welche, wie fie viel abscheulie cher ift, als alle andern, also auch viel algemeis ner worden; und sich unter den nobilibus membris ecclesiae ac valde potentibus hervorthut. wil bier die lateinischen theologischen Liederlichkeis ten und Scheuslichkeiten nicht wiederholen ; baf ein Grosch ober Krote erscheinet, welche bie neuen Antomlinge, ober bie aufgenommen web ben follen, von binten ju tuffen, manche aber bie Bunge und ben Geifer Diefer Bestie, in ben Mund nehmen. Diese Rrote ift juweilen wie gewonlich; juweilen wie eine Bans, Ente; gemeiniglich aber wie ein Backofen. Golche Diaf. fen : und Teufeltheologie mil ich gang übergeben ; benn nun tonnen wir ichon errathen , was fur fcanbliche Dinge gelogen werben muffen, um ausrufen ju konnen, wo ift ber Gifer Dofis, ber an einem Tage 23000 Abgotter tobtete? Wo ist ber Eifer des Pinehas, der einen Juden nebst der Madianitin mit Ginem Dolche tc. (hatten fie boch mit S. Deters Schwerdte Diese Teufels . Rrote tobt gemacht, an ftatt Menschen ju tobten.) Aber Diefe gang verfluchte Theorie! Der Teufel ift nicht mehr in den Zerzen der Menschen; ber Bert bat ibn mit Bebammenhand berausges jogen - baber ftreitet er von auffen burch fole the hereren wider die Rirche. Ich mil es nur be ruren, daß die freilich ju ber falfchen Borftellung geboret, von einer physice volzogenen Erlofung Christi von bem phylice wirkenden Teufel. Mbee

Aber wer fan ein warmer Chrift, ein guter Menfch fenn, der nur etwas kennt, und folche Mummeren und Teufelen anboren! Teufel, teufelsmäßige. (wie wenigstens Menschen es wollen observirt baben,) Wirkungen, folte Gott, Gott noch and wenden, um die Rraft der driftlichen Religion fur bie Menfchen zu erneuern? Jemalen folte es alfo auf diese Urt mahr werden, daß Gott durch folche Mittel in unferer Zeit noch ben unachten Weisen, ben Unchriften, ein Mergernis und eine Thorheit barftelle, welches aber gute Chriften mit Gagnern, fur Weisheit und neue Wohlthat Gottes halten folten? D vortreflicher Lavater. biefen Verstand wollen Sie boch biefer Zeile nicht beigelegt wiffen! Wie leicht wurden sonst die Schnödesten Buben sich Prediger ber Weisheit, und gang eines rechtmäßigen Mergerniffes Gorres nennen durfen! Gagner weiß wol, - wie viel bon folder spaten ausgearteten Theologie gunt christlichen Glauben gebort; wer es leugnet, tan wol gar ju jenen Stedingis geboren, bie bas Une feben ber beil. Rirche verminbern; und ich weis nicht, ob die Zeit ber Kreuzzuge wider folche Re-Ber wirklich gang verlaufen fen.

Uebrigens ist wol freylich eines von beiben wahr; entweder ich bin voll ber tiefgewurzelsten Vorurcheile gegen alle solche Erscheinungen; oder ber größte Haufe, ber von Kindheit an solche Erscheinungen erwarten lernet; oder die lehret der christlichen Religion, welche barein einen Vor

49 . . .

alig,

jug, eine Gelegenheit zu wiederholten Beweisen ber driftlichen lebre fegen, bag ber Teufel jegt noch Menschen besigt, ober bezwingt, ihrem Leibe nach. Dein Vorurtheil ift aber ben Folgen nach wenigstens beffer; ich werbe ber driftlichen Une bacht nie ein Gespotte und Belachter guzieben; ich bin nie in bem Fal, einen anftanbigen Ruch meg und behulfliche Ausreden zu fuchen; ich habe nie Distinctionen und theologische Kunste notia, bas Babre und Groffe ber ein fur allemal geschehenen Erlösung Christi von aller Dacht und Gewalt bes Teufels, gleichwol zu behaupten, obgleich Chriften im gangen Leben aus Furcht bes täglichen Teufels in groffer Ungewisheit bleiben muffen. Ich werbe nachher bie ungeheuren Thor. beiten, und unüberwindlichen Mergerniffe an Beichreibungen zeigen, welche in ber gemeinen Theolo. gie pflegten gegeben zu werden. Diese Theologie unterscheibe ich , wie ich oft gesagt habe, von ber chriftlichen Religion; ju biefer gebort ber Teufel und feine Wirkungen auf gar feine Weise mehr, weil fie eine driftliche, und nicht mehr eine jubifche und beibnifche Religion ift.

8. Die hiftorische Wahrheit so vieler vollome

men übereinstimmenben Mussagen,

daß Gaßner in Gegenwart vieler Personen durch Auslegung der Sande und Beschwörung im Namen Jesu, der Natur des menschlichen Körpers bespotisch gebiete und die Krankheiten auf der Stelle kommen und geben heisse,

fol untersucht merben.

Hieben wird es mehrern lefern in die Mugen fallen, daß diese Beschreibung der Aufgabe, an fich so überrrieben ift, daß man zwar eine ernstliche Bejahung und Theilnemung barin findet: aber gar teinen Weg und Mittel erdenten fan, wie es je wolle möglich seyn, daß bier ses alles tonne ausgesaget, von Zeugen bejaher und versichert werden: mas kein Theil ihrer Bemerkung und Wahrnemung ift und werden tan? Ich fage, die kan niemand, in Qualität eines Zeugen, aussagen; und wenn noch so viele Zuschauer sich dis herausgenommen haben, auszusagen, mas bier fo beschrieben ift: so haben sie alle ihre eigenen Urcheile und Meinungen verwechselt, mit dem, mas sie feben und boren, und bezeugen tonten; fie tonnen biefes nicht gefeben und gehort haben. Und wenn Sr. Gagner felbst so ungeschickt geredet bat, baß er der Matur des menschlichen Rore pers desporisch gebiere: so ist seine eigene Bemutsfaffung baburch vielem Berbacht unterworfen. 1) Er legt die Bande auf. Das tan man feben und bezeugen. 2) Er beschworet im Namen Jefu; bas tan man boren und feben. Aber ob er einen perfonlichen Gegenstand, einen Teufel, ober doch Teufels Werk und Wirkung beschwöret? ob feine Befchworung eine Rraft hat auf den Teufel: fan niemand feben, niemand boren, niemand wiffen. Daß er eine Krankheit ober leibliches Gebrechen beilen wil: weis man, weil er biese Absicht selbst entbeckt und durch seine Beschäftis @ 2 guna

gung ju erkennen gibt. Daß biefe Krankheit ober Gebrechen, von da an aufgort, ober unterbrochen wird: tan ber Patient wiffen, erfanen, ober zu erfaren fich einbilben. Daß aber biemit Bagner der Macut bes menschlichen Rorpers gebiete, despotisch sogar gebiete: ift übertrieben ausgebruckt; wenn er auch Krankheiten auf der Stelle tommen beißt. Wenn auch ein Menfch mit Epilepfie jest befallen murbe, weil Gafinet fie ibm gur Strafe ober anbern gum Exempel, gu's geflucht bat : fo beweifet es noch gar nichts, bas ein Gebot an die Ratur bes Rorpers beiffen tonne; es ift vielmehr ber Natur bes Korpers gemas; baf er burch ein unerwartetes jabes Schrecken und Furcht in Budungen gerat; und bag eine Epilepfie entstehet. Es tan gar naturlich, und psichologisch verständlich ju geben; wie mehr folde beroische Impromtus aus ben Zeiten ber Beiligen gar bekant find. Es tan, fo lange man nicht weis, an welchem Orre, unter was für Belegenheit, Freiheit ober Schuk, Gagnet bis alles thut, und ob bie andachtigen Buschauer andern Menfchen die Freiheit laffen, welche fie Beigen murben, wenn fie fonten, bieruber gar nichts historisch gewisses angenommen werden. Der Gifer um ben alten Glauben ift gar wirtfam; es hatte fonft nie fo viel taufend Miratula gegeben, gegen welche Chrifti und ber Apostel Thaten nun nur was fleines beiffen. Wie funftlich find frome me Betrügereien ! Es ift alfo mabr, bag biefe Angabe an sich viel zu viel, mit einer Urt von

Parteilichkeit, fo gut fie auch gemeint ift, enthale te; und wenn also noch so viel Zeugnisse bis sa. gen und beweifen wollen, fo beweifen fie zu viel; und alfo gar nichts. 3ch getraue mir zu behau. pten, bag man burch Untersuchung gewis werben tonne, ober es nun schon worden ift, daß tein Teufel ba gemefen, baß Gagners Exorcismi an fich, ohne bes Zuborers oder Zuschauers vorlau. fende Wirtung, nichts gewirtet haben; daß man aber burch alle Untersuchungen und Zeugnisse affirmative niemalen etwas berausbringen tonne; weil zwar effectus ober verursachte Beranderun. gen bemerkt und erfaren merben tonnen; aber ibre eigentliche bestimte cauffa efficiens, ein Beift ober Teufel, (gar Mittelgeist, wie es neuerlich beiffen fol, bergleichen bie Sinefer ichon lange in threr Philosophie haben, wie die Placoniter,) kan nicht burch Erfarung und Bemerkung entbecke werben. Menschen urtheilen von ber cauffa, daß sie so und so zu beschreiben sen; ihr Urtheil ift aber kein Theil der Begebenheit, die auffer ihnen gewirket ober verurfachet worden ift. Die Gefar aus Porurtheil, aus Gemutsfaffung ju irren, ist besto groffer, ba die sonft ben Menschen stehenbe Worsichtigkeit, weber in Absicht ber angeblichen Patienten, noch bes grn. Gagners, hier geborig angewendet worden ift: und unter bem groffen Saufen berer, welche fcon feit etlicher Zeit Beifal vorjauchzen, und schon Nuganwen. bungen machen, wider die Unglaubigen, wirte lich die notige Borfichtigkeit nicht fratt findet. Es muste

mufte bie Dbrigkeit die Sache fo eintichten, baß Die allergemeinsten Bequemlichfeiten eines Ber trugs ober Grtums, gerabebin geftoret und duf. gehoben murben. Gafiners thorichte und offen bar alberne, ober eigensinnige Mittel, und Sand. griffe, muften nicht mehr ftatt finden; feine la cherlichkeit mufte ibm fo freigebig gefchenkt worben Diefe Ginfchrankung murbe febr michtige Folgen gehabt haben. Und ber Zulauf bes roben Saufens! Der mufte gar nicht erlaubt fenn; nach einer vorgeschriebenen Ordnung und Prufung mui fte fich biefe Undacht und Benefungsbegierbe, nach beliebigen und zwechmäßigen Umftanben, in eine vorgeschriebene Ginschrankung schicken. Die Buschauer oder Richter muften inebesondre ausges sucht fenn; sie muften selbst eintreten in die Carismonien und fie unterbrechen, abandern, verkurzen, aufhalten burfen. Denn bis jest febe ich nicht, bag Gagnet fich an bas achte Rituale ber romischen Rirche halte; also burfte ein jeber ihn ftoren. 3ch habe hierunter alles begriffen, was zur aufmertfamen unparteiischen Unterfuchung gebort; wer biefes ichon fur Gunde balt, und Gott zu versuchen furchtet, wenn er Menschen prufet, ob fie fich irren ober wiffentlich einen frommen Betrug, wider die angeblichen Unglau. bigen vornemen; wer die Undacht schon liebet, Die baben ichon berumfauset, wenn es noch nicht einmal gur Sache felbft tomt : wer fich freuet, daß es mit feinen frommen Wunschen fo eintrift: Der taugt nicht jur Untersuchung, auch nicht

1. 1.19

jum Zeugen. Und ich bin gewis, gang flagliche ganz schlechte Beweise werden es senn, (Herr Lavater mag urtheilen, was Er wil,) welche jest durch ihre Bielheit, durch ihre tägliche Continuation, einander etwas Unfeben geben wollen. Daß aber ein Procestance unter so viel warmen Catholiten im Stande fenn folte, ben Triumph bes hrn. Gagners ju vereiteln, und Spott und Gelächter fur ihn anzufundigen : baran zweis fele ich gar febr; er murbe vielmehr bas Biel fenn, worauf fich festgläubiger Zuschauer ganze Undacht und alle Runft vereinigte, ibn felbft offentlich gu beschimpfen , burch Unterbrechung feiner freien Untersuchung. Defto mehr aber muffen wir die Lehrfage und Meinungen prufen, auf benen folde wilde und gang unnuge Erscheinungen allein noch beruben; ber gange Busammenbang einer folden Damonologie und Thaumaturgie mus mit feinem Grunde nochmals genau untere fucht werben; bas tonnen wir, ba fan uns nies mand hinbern, wenn es nicht unfre eigene Borurtheile thun. Wir muffen die Beschaffenheit und Natur eines angeblichen Mittels, bas Gott ju einem Endzweck, noch jest, hinter ber apoftolischen lebre, brauchen fol, genau ausforschen, ob es einen Grund habe, und eine Abficht wirk. lich befordern tonne unter folden Bufchauern, bie in allen vorigen Unordnungen ihres moralischen Zustandes bleiben; so werden wir fehr leicht uns überzeugen, daß folche Auftritte unferer Aufmertfamteit gar nicht so wehrt find, als unfrer Berache E 1 fung

tung und Berabscheuung; daß unfre Christen sich erstaunlich beschimpfen, wenn sie teususchen Beistand zur bessern Undacht und Erneurung des Eisers in Bollziehung christlicher Oflichten, not tig haben; daß wir menschliche sehr unsichere Einfälle aus Uebereilung oder Eigenliebe so hoch erspeben, daß Gottes unendliche Weisheit und Güte von uns darin, in unserm Gutachten, entdeckt wird.

Das Beispiel bes Blindgebornen möchte ich nicht hier anwenden. Db Gagner ein Guni ber ift, in solder Bedeutung, als jene Juden es bon Jefu fagten, tan gar nicht gefragt werben, weil er gang und gar nichts thut, wodurch er un. ter feiner Kirchenparthen dafür angesehen merben konte, wofür Jesus angesehen wurde, ber bas Jubentum in feiner gangen Berfaffung öffentlich angrif. In biefer Bedeutung, ein Gunber, Reger ober Rebelle gegen bie Dacht ber beiligen Rirche ju beiffen: ift eine fo groffe Chre, bag freis lich herr Gagner und viele bunberte feines gleit chen bagu nicht fabig find; ob fie wol mogen Teus fel austreiben und Thaten thun, wenn ber einfale tige Mann, und die kirchliche theologische Scene ihnen ftets zu Bulfe tomt. Eben fo nororisch war es, daß ber Blindgeborne in biefem Zustan. be fich befunden batte, von Rindheit an; bag aber jene Krante oder Patienten, welche Gafi ner fo baufig burch Befchworung bes Teufels ober ber Miglefizien, gefund machen foll, in Der That

# Porläufige umfrandlichere Ertlärung. 73

That solche Rrankheiten so ober so lange gehabt und nun eben fo gewiß verloren haben, als biefer feine Blindheit: laget einen febr groffen Unterfchied ber Gewißheit und Unleugbarfeit zu. Jefus bestrafte die alten judischen Meinungen, als muften alle sonderbaren Rrantheiten Strafen fein, wegen votiger Gunden ber Eltern ober ber noch nicht gebornen Geelen, ober boch folcher ibs rer Gunden, Die Gott vorhergesehen babe; an welchen Strafen allemal Teufel ober Strafgeister ibren Untheil hatten, nach ben Meinungen ber Juden. Diese Meinungen widerlegt Jesus febr beutlich, ohne alle Einschränkungen, ober Bes butfamkeit. Es ift alles Aberglauben , was bie Juden hieben ju glauben pflegen. Denn ich hab te es ber Mube nicht werth, es zu widerlegen, wenn einige Papisten gerade bas Gegentheil bies von schlussen: weil Christus sagt, daß wedet seiner Eltern noch seine eignen Gunden baran Urfach seien, so ist klar daß je weilen die Kins ber wegen ihrer Eltern Gunde gestraft werden. (neuer Tractat bon der verfürten Rinder Zaubes ren ic. Coln ben Peter von Brachel (1629. 4e Seite 6.) Herr Gaffner aber hat noch immer, wenn gleich nun bas Christenthum so lange stehet, Dieselbigen ben Juden bekannten Teufel noch vor sich, und noch viel mehr legt er ihnen ben; und eroreifirt fie, wie bie aberglaubifchen Juben fole he Damonologie von ihren Batern ber festige lich glaubten. Es find baben fo viel unreimliche alberne Dinge, Die miteinanber burch Gagners Thaten

Thaten treulich bestätiget werben: bag Protefanten, die bieben gleichwol vermuten, Gott moge feine groffen Absichten baben, bag ber Teus felsglaube wieber eine neuerliche Befestigung uns ter uns befomme, fich in eine febr uble lage fegen; und wenigstens erwarten muffen, folche Miratel fo ober fo ben tatholifden Erorciften nachzuthun, und also ben Beweis, ber fur die Wahrheit ber Rirche baraus naturlich genommen wird, ebenfals auf ihrer Seite zu haben. Sonft murben fie ber Rirche, wozu Gakner gebort, einen Borgug zugesteben muffen, ber von febr nachtheiligen Folgen fenn murbe. Dag es aber felbft unter ber alekarbolischen Clerisen gelerte und verständige Dersonen giebt, welche ben Ungrund biefer angeblichen Teufelsaustreibung einsehen, und ju rechtschaffen find, als bag fie folche Laufchung und Berfürung bes armen Pobels weiter leiben und begunftigen wolten: gereicht ihnen ben allen Beitgenoffen und ben ben Rachkommen, ju mabrer Ehre und gegrundeter Sochadtung. Wenn man also ben Gagner nicht bulbet, und fein teufels Theater mit frechen Scenen haben will, Die endlich mit lauter Spott und öffentlichen Une ruben ber ungufriebenen Glaubigen, fich enbigen wurden: fo kan ich das feine Derfolgung nennen laffen. Wenn Gagners Predigten Mart und Beift hatten, und Babrheiten ans licht go. gen, die bie und ba noch umnebelt bleiben: ba mare einiger Grund ba ju ber Ehre, ihn als einen Berfolgten anzuseben. Aber wenn geiftliche und welt

\* . . . . .

## Dorläufige umffandlichere Erklärung. 75

weltliche Obrigkeiten ernfthaft über bie Ehre ber toffentlichen Religion halten, und nicht jedem Teufelsbeschwörer es erlauben, in der öffentlichen Gefelfchaft als ein Wunderthater aufzutreten, und leute ju bethoren: fo ift bis feine Berfolgung zu nennen, am wenigsten tonnen Protestanten eine Miolche Sprache gemein machen, die stets nur als. pann gebraucht worden, wenn Personen ber Babrheit ihre treuen Dienste leisteten, und bas u'ur Uebel und leiben fich gern gefallen lieffen. Wenn Gelerte in ber Kirche, ju ber Gagner hebort, felbst an ihm und in seinen Schriften a acherliche, abgeschmackte, unvernünftis te Dinge finden, es ibm baber unterfagen, fo u schwarmen, und ibn also aus einer Stabt ber Gegend entfernen: fo tan man bis gang und jar nicht misbilligen; am wenigsten aber glaube ich, hadaß Gagner mit folden kalten und unfruchtbas en Beschäftigungen gar die Ehre eines apostolis chen Martyrers fich zuziehen wird; wenn ich auch icht auf die untabelhafte Denkungsart groffer Dersonen feiner Rirche rechnete. Dabrheir, im Unterschied des Röhlerglaubens, vill er benn vertheibigen? Es ift vielmehr ein ichtiges Urtheil, daß ein solcher Mann zwar sich inmaffe und einbilde, von Gott besonders begamathet zu fenn, und ber Undacht ber gemeinen Chris ten hiemit febr behulflich und nuglich gu fenn; Dag aber Gott wol nicht bie Absicht haben fonne, inter ben Christen noch mehr Gedanten, Surche e und z. ·

世代

Lurcht und Erwartung des Teufels zu er meden und auszubreiten, indem jumal ben dem gemeinen Saufen ein fo groffer Borrat folcher Gebanken und Erwartungen ichon ba ift, baf man viel bavon abgeben und entberen fonte; et feien bagegen bie armen leute gar febr unbefannt mit viel andern Pflichten Die fie, um Chriften gu fenn, gegen Gott und Menfchen viel mehr aus zurichten im Stande fenn folten; mozu ihnen folche Teufelsauftritte gang und gar nicht beforder lich, wol aber febr binderlich fenn muften. Dach foldem Urtheil, wornach Berren und Borgefeste es mahrhaftig gang gewis miffen, baß folche un: beruffene lehrer und Bunderthater ihren Unter thanen febr schädliche Dinge und zumal fanati. Sche Meinungen an die hand geben: thun fie recht, loblich, und ihrem gottlichen Berufe gemas, baf fie Gafnern biefes gang troftlofe und unselige Geschäfte unterfagen, und ihn in solche Gegenden verweisen, wo man Exorcismen für bie Rranken ober Mußigganger für nüglicher ach tet, als gute Polizen und geschickte Merzte. Es mussen also sehr parteiische und schon eingenommene teute gewesen sein, die Herrn Lavater burch ihre mitleidige und Ahndungsvolle Nachrichten biezu gebracht haben, eine Verfolgung des Gafiners ju befürchten.

Endlich muß ich noch fagen, daß ich gern nichts von Gaßners albernen und der ganzen Sache

### Vorläufige umffåndlichere Erklärung. 77

Sache völlig gleichen Schriften, bamalen gesehen batte, auch gar feine anbre Rachricht, Recenfion ober Unzeige bavon; sondern blos auf diesen ersten Brief aus Jurch, und blos auf diese ans gegebne ober gemelbete Umftanbe, meine Unte wort sogleich abgefasset habe; allerdings in der Meinung und Absicht, einen so wurdigen, fo verbienten Mann, als Herr Lavater uns allen mit Recht ift, moglichst abzuhalten, bag er fich ben noch so vielen Berichten folder Leute nicht überlassen möchte. Daber habe ich so eilig ind freilich turz geschrieben. Wenn ich aber vollend ben gangen Teufelsbreck gefeben batte, bet nbes nach und nach von Gagnern und seinem Theil so arbeitsam zusammen getragen worden : so vurbe ich freilich schon bamalen viel mehr em= sfindliche Unlust auch in biesem Briefe zuerkenren gegeben haben, weil ich auf die Ehre und bie Mentliche Achtung eines Mannes, wie Berr Las oater ift, gar febr aufmerksam bin, welche une noalich baben ferner unverlegt bleiben mochte, venn Er febr leicht mit einer anbern Denkungsart ind Theologie übereinstimmig werden konntes Daß ich biefen murbigen Mann schon lange von Bergen bochgeschätt babe, wird mein Brief bine analich enrbeckens

II.

# Antwort auf jenen Brief.

Würdiger Mann, Erhabener Freund Gottes.

Es ist boch artig, daß lavater sich entschuldi get und es eine Rubnheit nennt, an dei σπερμολογος (1) Semler zu schreiben! ich weil es beffer, daß ich mich nicht erdreiftet habe, 36 ren lehrreichen Umgang felbst zu suchen, und vor Ihrem xaciona und xciona (2) auch für mid etwas abzuleiten, wenn ich es wehrt fenn mag ! Mun dis ist zu unerheblich, als daß ich Sie ba mit aufhalten burfte. Gie find ein gefegne Werkzeug Gottes fur fo viele erfrorne Chriften und behalten, wenn es anders noch fo gebet, Re fpect auch ben Orthodoren Giferern ber ererbter Gebanten und Lehrformeln, (3) beren gangen Born ich tragen muß. Wenn fich unter biefen Beloten, (benn Zndov exxor, wenigstens meg. Des, wenn auch nicht nara Geor) jene Babe und evegyera auch fande, welche ben Inhalt Ihret Schreibens ausmacht: fo batten fie mir lange eine Krankheit zum Tobe und ein Saipovior zuger flucht, weil Gott felbft, wie fie benten, ju gebulbig und zu nachsehend gegen mich ift. Sie, werthefter Freund Gottes, werben es alfo glauben, baß es teine an Dewnodenen ift, wenn ich Ihnen gestebe, bag ich mich mit bemuthiger Er niedrigung vor Gott gefreuet babe, daß lavater

mir nicht einen strafenden Brief geschrieben, fonbern einige Mertmale jener unbeschreiblichen freien gang gottlichen Gnabe (4) uber mir noch finden, und mir fo gar Achtung schenken, und mir eine reine liebe ber Warheit gutrauen fan; anstatt baß anbere mich in einer Berftochung feben tonnen; welche lehrart ich indes mit mehrern latinismis bes barten und schwazenden Augustins geradehin verwerfe, weil sie bem gottlichen Licht-vollen axioma entgegen ist, Deos ayann. D konte ich diese uns endlich große Sache begreifen, und recht in alle Theologie (5) einkneten und burchmischen: fo thate ich, was ein ehrlicher Schuler Jesu Christi pornemlich lehren muß. Joh. 3, 16. fo übel gelebret und fezerisch biefes ber Orthoboren Theo. logie jener eifrigen Juden gewesen und geblieben ift. Und bennoch ist biese mugwois der Juden jenem axioma fo gar nicht entgegen, bag fie viels mehr auf diefem berubet. Sieber gebort bie tebre von ausnew, (6) aber nicht in jene burf. ige Gagungen ber paralytischen Christenheit, mowurch man gleichwol fo gar alle Menschen = und Bruberliebe ausgerottet bat, um bie Ehre Got wates, welche in ber Formula freilich gang allein ing, zu befordern. D groffer, marmer Freund Bottes! Belfen fie ber armen driftlichen Welt partier aus bem Traume; Schaffen Gie, baß Ginsiche, Erfahrung, Dankfagung, ftete ringende Dank. agung in bie Bergen ber armen lateinischen Mens chen tomt, welche die Reinigkeit und Warbeit ber Jehre nach ihrem Compendio, bas in einer Proving AMYL!

Proving (7) ober Kirche ben aufferlichen Steme pel bat, fo fteif und unerbitlich ausrechnen, bag es ihnen zur Gewohnheit wird, Menschen zu baf. fen, in Zeit, und zu bollischer Ewigkeit zu verdammen; und alsdenn find sie reine lehrer des Evangelii, der Zetrlichkeit Gottes! Gehen Sie, daß mein herz hierinnen erfährt, in Gott leben, weben und find wir jest und in Emigleit; nun mag ich wohl auch oft groblich fehlen, und aus täglich gröfferer Einsicht ber schwindsuchtigen Religion (feit den ungablichen Graffationen, ber Dest und des hungers über so viel saecula) (8) mich übereilt ausbrucken, weil es mich fchmergt, baß fo viel Rinfterniß und Schatten die gute Rir chenhistorie bedeckt, daß noch jest (weil ja die Reformation (9) ein für allemal fertig ift, und nach Luthero das Lutherthum rein und vollkommen ift) aller alte Plunder fur Gottes Warheit und für Rraft zur Geligkeit im ganzen Ernft empfohlen und befohlen wird. Ich fehle also frenlich auch bie and da, und weiß wohl and didoral horos σοφιας, baß ich nun nicht einmal baran benten will, wie es mir mit ben Materialien geht, bie ich juberei. ten will, meos oinodound Jes, unter den Chris Mur die Weisheit Gottes, beren emige Tiens Wirksamkeit ich immermehr neben ber liebe Gote tes unter dem Gange bes menschlichen Geschlechts ju finden, ju erblicken, auch von weitem gu erblis den, und alsbenn weiter zu vermuthen suche, bilft allen unfern und auch meinen Mangeln allein, aber auch so gang gewiß ab, daß die voreilige eigens

eigenliebige Gorge und Gegenanstalten eben so menschlicher Menschen nicht nothig mare. Aber bas konnen bie nicht glauben, Die fich felbst fo

fehr fühlen, und ihre Selbstüchtigkeit anbringen!
Würdigster Mann, wo bin ich hingerathen,
noch immer Vorrede! Ich bildete mir bennahe ein
neben Ihnen zu stehen, und ihn, der allein mavta er maow ist und würket, in meinem exsorvomos anzubeten, unbeschreiblich begierig nichts zu fenn, wenn Gie in Gnabe und Glang vielleicht mit ihm von Ungeficht zu Ungeficht fprechen. Dies fe Berehrung unfers hErrn und bes allerbeften Baters aller Menfchen wird auch bleiben und wachsen, und uns treiben und regen, wenn auch feine teuflischen Besitzungen burch Exorcismos ausgetrieben werben (10), nach meiner Erfentniß; und nach Ihrer Ginficht bennoch in ber That vom erften Jahrhundert an bis jest ausgetrieben morben find. Doch belieben Gie, als ein fluger Bater in Christo, etwas nadzufragen, mas ber Finger Gottes, wenn er bort Teufel ausgetrie. ben hat, in die Zerzen eingeschrieben bar (11)? Darauf habe ich immer gefeben, und leiber nichts gefunden bon Gottes licht und Rraft, es mufte bod) aber, bente ich, jufammen bangen, damit έπιγεια, σαγκικα, von πνευματικοις und Emsgaviois, die nun statt Teufelsdreck in die Menschen tommen follen, als Thatsache fich geschieben zeigen.

Nun ich komme also auf Ihren erhabenen Antrag; benn, wie konnten Gie an mich einen Ausbruck so ungeschickt (ich rebe immer, was ich bente) verlieren : ich follte eine vaterliche Untwort an lavater fchreiben. Br. D. Moffelt ift eben jest nicht bier, und wird erft in vier Wochen tommen, ich will ibm aber Ihren Brief Schicken, er foll Ihnen gleich schreiben, fo habe ich ihn nicht etwa eingenommen, und er bat mich nicht zuruckgehalten. Sie feben fich bin, nehmen 36ren und unfern Gott und herrn vor fich, und nun urtheilen Sie, mas Sie muffen, Gott wird Sie schon leiten. Alfo gur Sache: 1) ich habe fo wenig als andere hier etwas von biefem Auftrit gewust bisher (12), indes will ich hinschreis ben laffen, um die gedruckten Sachen bievon gu bekommen. Daber aber kann ich auch bas fa-Etum noch nicht als factum tennen und beurtheis Ien. Warum lassen Sie nicht alle gesammlete Briefe, Testimonia, Verhore, Erzählungen, dort drucken: Annoch ohne Ihr Urtheil, ja ohne Ihren Nahmen? Vielleicht thun Sie es noch. 2) Ich gestehe Ihnen einige Wichtige feit ju, wenn die Sache entbeckt und als error in causa angeseben werden kann. 3) 3ch geftes be und bejahe felbft gerne, daß viele Denfchen, fromme geubte Chriften, es bona fide nach allem guten Gewiffen, fur Thatfachen, fur Wunberfraft erkennen und bejahen konnen (13). Gie miffen es felbft, daß biefe Ertentniffe, weil fie eine Beurtheilung einschlieffen, relativ find auf fubiecta; es werben also biefe Ginsichten nie auf eine einzige Ordnung ber Vorstellungen und auf

auf einen einzigen Gesichtspunct gebracht werben? Solten Sie, ein folder Kenner ber Menfchen, bas Gegentheil murflich glauben und erarbeiten, erschaffen wollen? 4) ich wurde also gern untere fuchen, aber auch nicht in ber Absichts bag als. benn alle jegige und funftige Lefer meiner treuen gottfürchtenden Relation, meinem Ja ober Nein, beitreten murben und mußten, ben Strafe, fonft Gott und Jefum Chriftum offenbahr zu laftern. Benlaufig, jene Borftellung, die blafphemia in spiritum f. gehet nicht vorzuglich auf jene Wun-Det (14) Chrifti; benn det beilige Beift, wie ber den die Gunde unverzeihlich wird, 8 mw ny, es gebort erft hinter den Tod Chrifti, ba bie Upoftel die geiftliche vollkommenfte lebre felbst erft fennen lernten. Daber werben auch jene Guna ben (wiber bes Menschen Sohn, bamalen) nach. ber vergeben, weil viele Menschen nachber bie geiftlichere Wahrheit gelehret, ju ihrer geiftlichen σωτηρία annahmen, und ber gange elende Grund megfiel, marum fie ben Jefus bamals nicht annahmen als Mefias. Damalen nemlich muften fie feine andere Berrichtung, als burch ihn bom Joch ber Romer und Beiben, alfo von bisberigen Strafen ber Gunbe, Die feit ber babplonischen Befangenschaft wieder begangen murben, erloft zu werden. Machber aber lernen fie Gunde und σωτηρια mit allen πνευματικοίς (im neutro), und eukoyian preumatikan erkennen, und nun glauben fie; alfo ift alles in jener Unwiffenheit ge-Schebene vergeben. Indes kann ich nicht megreie F 2

fen, und wen tonie ich schicken, bag ich so que frieden mare, als Gie mit mir es fenn wollen? 5) Bagnern tann man fur aufrichtig bale ten (15), und feine Intentio, Teufel auszutreiben, wenn er einige voraussehen fann, macht nicht, baß bie materia, circa quam exorcizat, da ift, wenn fie obne seine Intention nicht da war. 6) Ich will Ihnen gern zugeben, Gagner beilet murtlich Rrante, auch folche, bie es zu miffen glauben, bag Teufel in ihnen murten (16). Wollen Gie bis jum Beweise Ihrer Lieblingsmeinung fo nennen, bag es burd Rraft bes Glaubens und Bebets geschebe: so will ich auch bis nicht bestreiten. 3ch lache gar nicht baruber, baß Graf Bingenborf einen schwindsuchtigen (moribundum) Dr. ganiften fo gesegnet, und biefer es so gutraulich angenommen bat, bag er in bren Tagen wieber auf bem Saal die Orgel schlagen tonnen und vie le Jahre gelebt bat. Bier in ber Dabe lebt noch ein Prediger (17), der kam vor 8 bis 9 Jahren bom lande berein zu mir, voll greulicher bollischen Ungft; ber Teufel rede taglich aus ibm, wenn er bete, fo fage er alle contraria, Blafphemien, bak er es felbst nicht überschreien tonne zc. - Dach ernstlicher Gewissensprufung brach ich schnellab, und fagte: fo bald ber Teufel wieder tommt, und reden will, weisen Sie ihn im Namen Gottes und Glauben bes Baters, Gobnes und beiligen Beiftes, gerade nach Salle in meine Studierftube, da will ich es mit ibm ausmachen. Er ward gefund. Wenn ich auch vieles auf Pfychologie unb

und die sinnlichen Werkzeuge rechne, so verehre ich doch die Kraft GOttes gerne; da sich Theologi und Philosophi ohnehin nicht vereinigen können, ob Concursus Dei immediatus ober mediatus sepe. Ich murde aber z. E. (18) verlangen, Gaßner soll einen solchen Kranken (der vorher nicht schongehöret oder geredet hat von miraculoso medico) im Schlaf erorcistren; was alsbenn geschehen wird? Aber wurklich ehrlich muß es zugehen.

Was Ihre Fragen betrift, 1) mar bie uns heilbare Rrankheit (Unheilbarkeit berfelben) no= torisch: Wie kann dieses sowol hinten nach, als vorber, untersucht werden? Unbeilbar. teit! Bon allen Urten ber Krankheiten find ben noch Menschen geheilet worden, oft ohne Urze, oft burch qute Ginbilbung. Menschen, bie in ihrer Peripherie sowol Besikungen, als Mirakel (ber heiligen Bilber, Reliquien, Hostien zc.) so lange geglaubt und bejahet haben, gelten als Beugen, bona fide, fur ihres gleichen (19); fie untersuchen nach ihrer Meinung hinlanglich. Und dieses sind jest die Zuschauer, unter benen ich als ein Protestant wol schwerlich sowol unterfuchen durfte, als etwas ausrichten murbe. Die zweite Frage ift : Ift bie notorische Krantheit auch notorisch gehoben, kann ich a posteriori, wenn ich nicht vom Unfang an baben war, niemalen ausmachen. Der Mensch kann gesund senn burch guten Ginbruck ber finnlichen Unftalten, er tonn innerlich auch noch ungefund senn, ohne daß er ober ich es wiffen kann. Und ben dem allen ift 8 3 211 bie Die fast gangliche Unmöglichkeit im Wege, ob bie Mitpersonen aufrichtig find, und feine Ubsich. ten befordern, ohne ober mit Bagnern jugleich. Warum foll er aber verfolgt werden? Prebigt er Christum jugleich in die Bergen? Sonft muß! es ibm als einen Driefter, ber taglich in ber Meffe bas allergrofte Wunder thut, leicht fenn, Diefe Rleinigkeiten ju thun, wo die Menschen catholifch zu glauben gewohnt find. Beilet er auch Protestanten? Ich muß aufforen, vors erfte genug; ichicken Gie mir Rachrichten, ober laffen Sie fie drucken, ober foll ich fie brucken laffen, fo will ich gern mehr ichreiben. Dicht Gie lebe ren, mein murbigfter Freund, bagu bin ich mit aller armfeligen lateinischen Runft zu wenig; ein Geobisantos ift mir gröffer in dem Fach, von bem lerne ich lieber mit in ber lebre von Gott, Die uns mit feinen groffen Absichten, und alfo mit ibm zu jegiger und emiger Geligfeit vereini= Ich gestehe Ihnen aber berglich, ohne falfch, ohne Furcht: es ift nicht Besitzung ba; es ist folde armselige Thee nur ben jenen oaguinois und vymiois gewesen; welche lange Zeit starte Speife nicht vertragen konnten. Empfehlen Gie mich Ihrem lieben himmlischen Bater in gangem Beift, und werden Sie ferner nuglich

# Ihrem

Salle den 12 April 1775.

wahren Verehrer J. S. Semler.

## Zusätze und Erläuterungen.

Da ich meinen Brief mit drucken lassen soll, so sinde ich freilich für nötig, manche Stellen weiter zu erläutern, die sonst von andern Lesern, auf die ich damalen nicht rechnete, sehr leicht unrecht verstanden, gemisdeutet, und für sie oder mich nachtheilig angewendet werden könten. Ich habe deswegen Jahlen eingerückt, um diese Erzläuterungen sogleich an dem rechten Ort anzu-

bringen.

(1) Ich werde es gewohnt, fast lauter bose Urtheile mir zuzuziehen; ich erschöpfe es biermit, daß ich aus Apostelg. 17, 18. dieses Wort entles ne, noch lange nicht alles, was man von mir zu urtheilen pflegt Wie ich indes Paulus nicht bin, fo will ich auch meine von mir fo weit abgeneigten Zeitgenoffen nicht zu Stoitern und Epi-Bureern machen, wozu auch febr viele gar nicht aufgelegt find. Ben febr vielen berrichet eine fo groffe Unwiffenheit und Unmaffung groffer Berbienfte um die Rirche; bag es bie gemeinfte Wie berlegung meiner so vielen Bersuche, (ber fogenannten bisherigen Theologie mehr Grundlich= feit und Burde ju ichaffen,) ju fenn pfleget, mich einen Maruralisten zu nennen, nachdem sie mit jenen Titeln, die sie mir anfänglich gaben, Arianer, Socinianer, Pelagianer, fertig worben find. Es felet aber aber auch nicht an gelehrten und frommen Zeitgenoffen, welche über biese yevear oxodiar in der Stille seuszen, und

wol es einsehen: baß, wenn ich die Theologie bie und ba ju beffern mich erfuhne, folches gang was anders ift, als die driftliche Religion und Lehre angreifen. Theologie bestehet aus einer in Beit und Ort eingeführten Reihe von lehrformeln, welche fur ben lehrstand in Rucksicht auf andere öffentliche Lehrformeln, behauptet werden; und Diese Theologie ist steter Berbefferungen fabig, weil die Urheber ber gesamleten lehrbucher Dten. fchen maren und bleiben, die nur fur ihre Beit lehrten; die Unweisung alfo, welche gunachst fur angebende lebrer bestimmt ift, immer beffer eingerichtet werden tan, weil lebrer in anderer Beit auch andere Buborer und andere Umftande vor Mugen haben muffen. Gie behalten bie Sauptfumma aller lebre, wodurch driftliche Fertigkei. ten ben den Buborern angerichtet werben follen; aber die gelehrren Meinungen der Theolo. gen, find fteter Abwechselung unterworfen, und konnen nicht eben so in andere Zeit übergeben. Miemand wird heutzutage Predigren haltenüber Teufelsbesitzungen und Zauber : und Hexenwerk; obgleich ehedem Joh. Rüdinger zehen grund. liche Predigten de Magia illicita gehalten und berausgegeben hat. Die Meinungen Auguftini, zc. geboren zur abwechselnden Theologie und Gelersamkeit, welche Prediger in der und jener Zeit fich famlen konnten ; fie geboren aber nicht zur algemeinen unberanderlichen driftlichen Lehre, auf welcher die driftliche Religion allein berubet. Da ich nun biefen Unterschied zwischen Theo.

Theologie und Religion beutlicher gemacht babe, und die Meinungen ber Theologen und Gelehrten, von den Lehrwahrheiten der drift. lichen Religion absondere, als gar febr ungleichen Werthes und Gehalts: fo thut man mir gang wiffentlich unrecht, wenn man fagt, ich griffe bie driftliche Religion an, und feie ein Mazuralift, weil ich die gewöhnliche Provinzialtheologie aus. zubeffern mich erfühne. Man folte nicht fo eis genliebig fenn, und Theologie, die der und jener Gelehrte fo gesamlet und gelehret bat, als er tonnte, und die christliche Religion, die gluckfelie ge Menschen und gute Chriften macht, fur einerley gehalten wiffen wollen. Da fprechen nun manche, die dis nicht leiden wollen, ich batte Sabeln ausgehecht, von ber Abmechfelung ber Theologie, von Erlösung Christi zc. weil fie Diese Historie nicht wissen, so nennen sie meine Erlauterungen Fabeln, und die geschäftigen Decenfenten belfen baju, bag bas groffe Ungluck für Die gange Religion entstehen fonnte, ja mit ben besten Fernglafern etliche Millionen Deilen weit moge vorber gefeben werden ; ja wenn ich folte Beis fal finden: daß die sichere und unerwiesene Theos logie mochte einer Reformation benkenber Gelehrten ausgesett werben. Wenn ich bie Beschichte bes Canon, die Ungewisheit ber gemeinen Compendien über Inspiration zeige, und es sonnenklar mache, daß kein Theologus dies jenigen Worte weis, welche ehebem in groffer ober fleiner Bebeutung inspiritt gemefen fenn fola

follen; wenn ich die unerweislichen Gage von Besigungen ber Teufel angreife zc. fo beißt bis, ber Weg jum Maturalismus, und ein Umfturg ber driftlichen Religion. Gleichwol fiebet jeberman, ber nicht zu jener Parthen gehoret, baß es nicht an bem ift; baß fogar meine Musbefferungen ber Theologie, ober ber von Gelehrten eingeführten Gewonheit, fo und fo viel zu ausgemachten dogmarischen Begriffen zu rechnen, bie driftliche Religion nicht einmal anruhren; wenn gleich so ober so viel Theologi, gutmeinend ober aus Gewonheit, babin gerathen find, ihre erft im porigen Jahrhundert entstandene lehre von In-Spiration und Canon, für Theile ber driftlis chen Religion felbst auszugeben. Es find Thei: le der Lebrart für Candidaten, ober fünftige lebrer, welche lange vor ber die driftliche all. gemeine Lehre, worauf die Religion berubet, gefant haben; aber nun ein Befchicf und Uebung befommen follen, über die driftliche lebre zu beni ten, wie fie zu ihrer Zeit am leichteften und beften zu empfelen sepe. Diese Theologie ist immer veranderlich; es giebt gelehrtere und ungelehrte, auf. geblafene, unwiffende lebrer. In unferer Beit follen aber billige, geubte und gefchicfte lebrer ge. jogen werben, welche bie theologischen Borur: theile und irrigen Meinungen gerabehin wegle. gen, wenn sie auch in 29 Compendiis gestanden haben. Unter Diefen Umftanben fan ich es leiben, daß ich fo übel beurtheilet werde; es ift viel groffern Mannern ichon alfo ergangen.

(2) 36

(2) Ich lege vielen Predigern, Die auf jene mubfame undankbare Theologie feinen Unfpruch machen, eine groffe Gabe und Talente ben, fo= wol im Geschick, beutlich und einbrucklich zu lebe ren, als auch über ben Werth und Unwerth ber Zwistigkeiten zu urtheilen, die wegen ber zuweilen übertriebenen theologischen lehrarten entstanden find. Br. Lavater bat besonders vieles vor aus, aber auch manches, in ber geraden Offenbergigteit und Rechtschaffenheit gemein mit mehrern unferer murbigen Prebiger; von benen ich im Umgange manchen neuen Rugen erfaren bas be, ben ich in noch fo vielen Buchern nicht entbes

den und mir zu eigen machen tonnen.

(3) 3ch rebe nicht von bem gewissenhaften Ernft und treuen Beifal, ben wir ben driftlichen Wahrheiten und ihrem Inhalte geben muffen, um Chriften zu werben und zu bleiben; fonbern bon bem Modeeifer, allen Inhalt ber Theologie, wie er in bem und jenen Compendio, aften ober neuen, beschrieben ift, als unfelbar und ewig gewis, anzuseben. Dan ift eistalt gegen den Gebrauch ber Wahrheiten, ben man ben vielen guten treuen Chriften nicht leugnen tan; man nennt dis drifflichen Maruralismus, oder naturliche Religion; wenn diese benkenden Chriften bas Berg haben, die lehrende Theologie in ben Buchern ihrer Verfaffer, felbst zu beurs theilen, ohne auf theologische Responsa zuwarten. Man siehet bie Theologie, bas Compenbium, als ein Erbtbeil an, von ben Batern ober vorigen Theologis; neuere Theologi, wenn on fie gleich eben ben Beruf, eben bas Recht, eben die Furcht Gottes und Rechtschaffenheit haben, und noch dazu viel mehr Theile jener theologie fchen Gelehrsamkeit, viel richtiger, ober ihren Erkenntnisgrunden gemäffer einsehen, als die Bater konten; neusere, sage ich, durfen sich nicht untersteben, jene Compendia und Systemata ju andern; man beschütt fich mit ber Ausrede, es sen an sich selbst zugleich die driftliche Lehre und Religion alsbenn angetaftet. Diefen Wahn, ber völlig die Sache ist, als wir an der romischen Rirde ehebem tabelten, und die driftliche lebre an fich, von der Arbeit eines noch fo alten und erercirten Scholaftiters, febr unterschieben, bore ich nicht auf zu entbloffen. Die neuerlichft eingeführten Blendwerke, bag ich naturaliftische Meligion lehrete; baß Spalding und andere groffe murbige Manner, welche von Beift und Wahrheit ber driftlichen lebre unerschrocken gene gen, bas Chriftentum umwurfen zc. baß ich mit einigen Gelehrten eine Verschwörung wiber Die Religion gemacht batte; (welche greuliche Lafterung bem Urbeber auf feinem Gemiffen liegen fol!) werden nicht lange mehr die ernsthaften Zuschauer tauschen. Wenn ich von Bater, Gobn und Beift, ben driftlichen Glauben practifch lebre, wenn ich Chrifti und Dauli Musspruche, mit allen Gegenftanben, bie bas Chriftenthum vom Ruben = und Beibenthum unterfcheiben, in eiges ner berglichen Freude und Zubernicht, behalte und anein=

anempfele; wenn ich, um dieser vollsommenern Erkentnis und Wahrheit willen, gern mich schmähen und beschimpfen lasse: so sol ich ein christlicher Naturalist, oder naturalistischer Christsen! Dis ist der Zorn, den ich dadurch verdient habe, daß ich einigen sehr mäßigen keuten, die in Jena meine Untersuchung vom Canon recensisten, nicht zugeben wolte, den Canon gar görlich zu nennen, und daß ich änliche Feler der Compendien meines Theils öffentlich ausgehoben habe. Ich hosse, es wird mir und andern erlaubt bleiben, die Lehrart der Theologie, oder des kirchlichen Indegrifs der kehrer für angehende kehrer, nach unserer Zeit einzurichten; andere mögen sich einbilden, sie lehreten noch vor etlichen Jahrhunderten.

(4) Ich erkenne es wenigstens für Merkmale bes götlichen Einflusses auf mich, daß ich aus dem Inhalt der christlichen Wahrheiten für mich und andere, täglich die Lehre, Bestrafung, Besterung und leichtere Leitung zu allem christlichen Wandel herleite; und daß ich, ohne eigennüßige oder andre unächte Absichten, die Lauterkeit vor Gott mir in meinem Lehramte zum höchsten Zwecksehe. Wissen andre, daß es nur natürliche Tugend ist, wissen sie, daß diese von der christlichen sich geradehin, wie ein Gegensah vom andern, entsernet; wissen sie, daß Christen, ben allem täglichen Gebrauche der christlichen Sehr und heisligen Schrift, dennoch im sogenanten Stande der Natur, und ohne Gott, ohne christlichen Bed

1

0

(T

1

11

il

111

grif von Gott, ohne gottlichen Ginfluß fich befinden, ja gar bon bem gang beibnischen unchrift. lichen Teufel, eben barum geleitet werben, weil Diefe Chriften in mehrern Theilen ber gelehrten Rentnis der driftlichen lebre, welche man Theo. logie nent, abweichen von andern: so mogen fie ferner mich zu einem lehrer bes driftlichen Datu. ralismus, und naturalistischen Christentums mas chen; und fich gang eigentumlich ju Dachtern ber reinen lehre machen. Es ist eine einzige Probe bavon übrig; driftliche Fruchte einer driftlichen Befinnung. Muf diefe Probe find unfre Zeitgenoffen gewiesen, nicht auf einen theologischen Pelz, ben viele falscheifrige lehrer schon zur Zeit Christi an fich feben lieffen, und bennoch ben alten Sauerteig vergeblich beschüßten.

(5) Ich wünsche, daß ich alle Anleitung zu theologischer, oder einem angehenden kehrer nötiger Geschicklichkeit, vorzüglich mit diesem hochsten kehrsaße der Christen verdinden könne, dessen les bendige Erkentnis alle Mängel und Unrichtigkeiskeiten des Juden- und Heidentums aufhebet und berichtiget. Alle kehrer in unserer Zeit, welche unsere Zeitgenossen dahin bringen, Gott in diessem unbegreislichen Verhältnis selbst gläubig zu erkennen, und dazu die kehrwahrheiten gebrauschen, welche Gott durch Christum hat aufklären und versichern lassen: alle diese kehrer sind ente fernt vom Juden- und Heidenthum. Wer die kehre Christi und die mächtigen Wirkungen des Geistes Gottes, in der Theologie vornemlich

anem:

anempfielet, um bie nach und nach gemachten firch. lichen Berordnungen und Borfchriften, ber nach Beit und Ort verfchiebenen lehrer, gerabe nur in ihre rechte Zeit und Begend einzuschranten, und sie also nicht in die algemeinen driftlichen Lehr. wahrheiten einmenget, Dieweil fie nur gur gelehrs ten Uebung und jur Bilbung ber verschiedenen Lehrgeschicklichkeit geboren, also einen andern kleis nern Zweck haben, als bie algemeinen christlichen Lehrmahrheiten: ber ist und bleibt ein driftlicher treuer vorsichtiger lebrer, wenn ibn auch anbere übereilte Giferer gar für einen beidnischen lebrer ausgeben wolten, wie es bie Phatifaet ges rade mit Chrifto und mit ben Upofteln machten. Mun wil ich meinen Zeitgenoffen es überlaffen, daß fie zwischen mir und meinen so unbilligen wils ben Gegnern felbst bie Subsumeion theilen wol len. Daß die Juden Damals die lehre Chriftifo beurtheilet haben, fie weiche gang ab von der Dr. thodorie ihrer Bater; und es durfe gleichwol niemand jemals bavon abweichen, bieweil fonft tein Judenthum übrig bliebe, fondern Juden und Seis ben Gine Beerbe unter Ginem Birten merben mus ften, welches boch ein greulicher Indifferentismus und Macuraliemus feie: brauche ich niche weitlauftig auseinander ju fegen. 3ch bin in eis nem febr abnlichen Falle; ich mil, daß lebrer fich nach ben jegigen Zeitumftanben bilben follen, und alfo bas Compendium alter Zeiten in mehrern Urtifeln in Unfebung beffen, mas man materiam ober auch formam nent, gebeffert werben moge;

moge; baß alebenn zwar nicht wittenbergische oder altjenaische oder sonstige Orthodorie bleibet: bag aber die nicht nur die driftliche beils fame lehre gar nicht anruret, fondern auch unfre Landesberrn es felbft forbern, bag lebrer fur bie jegigen Zeitgenoffen gebilbet werben, und bas Mangelhafte und Unnuge in den vorigen Compendiis meggelaffen und gebeffert merden fol; in bem jest niemanden mehr notig und nuklich ift, von ber ewigen Verdammung aller berer Reben menschen umftanbliche Beweife zu geben, bie nicht bie lutberische Rirchenagende baben. Daß Daulus es an den Juden eine wwww nent, daß fie burchaus. Christi Lehre nicht fren und ungehindert geben laffen wollen, wonach viele Juben in manthe aufferliche Noth gerieten, und nicht mehr auf fere Gluckfeligkeit als Beweife des Wohlgefallens Gottes an ihnen, ansehen tonnen: verftebe ich übrigens auch fo, daß es mit ber groffen liebe Dettes besteben tan, und nicht deswegen alle Juben ewig verdammt murben, weil fie nicht Chris ften worben maren; wenn gleich biejenigen, bie nur aufferlich Juben waren, ohne es innerlich zu fenn, mit allen Chriften und Beiben die Rolgen ibres bofen lebens behalten, weil fie bas nicht thun, mas fie als Juden, Chriften oder Beiben miffen.

(6) Ich habe ichon sonst öfter diese bistorissche Unmerkung mitgetheilet, bag ber nach und nach eingeführte theologische Sprachgebrauch, diejenigen christlichen lehrsätze, welche von Bisschöfen öffentlich zur kirchlichen lehre in ihrer Zeit

genommen worden, purneia zu nennen, um bie besondere Untersuchung berselben bamit als bergeblich und ichablid ju erklaren: weber alt, noch für uns weiter nuglich ift. Alle Religionspare teien haben solche festgesehte wurnein, wodurch fie fich von einander unterscheiben; es gibt auch ungatige wirkliche pusnein; ohne daß sie es durch Berabredung oder Bestimmung einiger Gelehr. ten erft von der und jener Zeit an murden. Die gange vor uns liegende Belt, alle einzelne Dinge barin und ibr Bufammenbang, find megen unferer mangelhaften ungulänglichen Erfentnis, uurnpia. Es ift alfo theils gang ohne biblifchen Sprach. gebrauch, theils ohne allen Rugen: bag man die erft von ber und jener Zeit an entstandenen Beschreibungen, woraus nachher Die firchliche offent. lide lehre von Trinitas, von duabus naturis Christi und ihrer Vereinigung ze, in einer folden Absicht pusyeia genent hat, daß von der Zeit an tein Chrift felbst über biefe Lebre Bater, Gobn und Beift zc. benten und Vorstellungen zusammen fegen folle, bieweil es ein mysterium feie. 3ch tadele baber jene alte Gewonheit, wonach bie Christen selbst gleichsam paralytisch gewörben find; ich nenne es πτωχα σοιχεια, wenn gleich schon Augustinus ein groß Wert de Trinitate geschrieben bat. Alle biefe Bestimmungen betref. fen die kirchliche lebrordnung in der und fenet Beit, und in jusammen gehorigen Birdlichen Probingen. Durfrige Satzungen; weil fie hicht bas Wefen ber driftlichen Religion ausmachen; B als Ministry.

als welche freilich Ginen Gott, ben Bater, und JEjum, ben Chrift, feinen eingebornen Gobn, und den beiligen Beift jum gang gemiffen Begenftande hat und behalt; aber die firchlichen Befimmungen, wider sabellianische, arianische, socinianische Ehriften, find ber driftlichen Religion nicht mefentlich, fondern nur der aufferli. den abgefonderten Gefelschaft, beren aufferliche Unterscheidung baburch fortgefett wird. Ueber Diefer Bermifchung bes Birchlichen aufferlichen Unterschiedes, und einer innerlichen unchriftlichen ungewiffenhaften, vorfeslichen Abweichung von ber klaren lehre Chrifti und ber Apostel: woburch ebemalige Juben und Beiben, nun Chriften wurden, find die Chriften babin verfallen, alle fonstige liebe ju Menschen, ju Brubern in Ubficht ber geifte lichen Urt ber Religion, aufzuheben, und es fo anzusehen, fie thaten Gotte einen rechten mobis gefälligen Dienst baran, wenn fie einander berfluchen und innigft verabscheuen, auch aller auf ferlichen Rube und Bequemlichkeit bes menfchlie chen Lebens beraubeten, Dieweil viele Chriften ib. re lehrer nicht mit aufs Concilium zu Micaa und Constantinopel 2c. geschickt hatten. se groffe Unvolkommenheit der driftlichen lebrer rabele ich öffentlich; ob ich gleich felbst gerabebin behaupte: bag bie firchliche lebre, bon Bater, Cobn und Beift, als wirklichen von einander ver-Schiedenen Personen, bie durch eigentumliche Berbaltniffe und unterschiebene Reihen von Wirtuns gen, unter Chriften bekant find, nach bermes neven

nevrischer Beurtheilung, in mehr Stellen bort bie richtige heissen muß, als die sabellianische ober andere Beschreibungen, welche auch einige bermeneveische Beweise fur fich baben, nach bem Unterschiede ber urfundlichen lehrschriften bes neuen Bundes. Diefen Unterschied ber aus biefen Buchern gefaffeten Ertentnis, tonnen wir nicht nach innern und algemeinen Grunden aufheben : es behalten beibe Parteien ein driftliches gutes Bewiffen, und diefelbe neue beffere driftliche Relf gion; benn fie find nicht mehr Juden und Beiden. Da munfche ich nun, bag Ginficht, Erfarung. (ber driftlichen practifchen Wahrheiten, bie alle Christen nun mit Bater, Gobn und Beift, gu ihrer geiftlichen Wohlfart verbinden,) und Dantfagung gegen GDtt, ftete, ringende Dankfagung burch lehrer unter bie Chriften gebracht werbe, ftatt mehr als taufendjabriger wilben Anathematum und an fich leeren, aber mit eigener geiftlis den Unvolkommenbeit verbundenen Berfluchun= gen, und trager Gubtflitaten, in die Bergen ber lateinischen Christen gebracht werben mochtens Lateinische Christen nenne ich diese bon lateis nischen jungern Bischofen und ihren übertriebes nem Gifer abhangigen Chriften, welche mehr fich felbst ein gutes reines Berg schaffen, und bie Ders Dammung, bie feinem Menfchen juftebet, GOtte überlassen solten. Die aufferliche Absorberung übrigens bleibet und muß bleiben, megen bieler fonft unschicklichen Theile bes öffentlichen aufferlie den Gottesbienftes. Daber Clarte eine bers (3) 2

gebliche Absicht batte, die englischen bijchöflichen Rirchenbucher nach seinem arianischen tehrbes grif abzuändern. Dis ift vergeblich, es ift auch unmöglich. Es bleibet eine firchliche aufferlich rechtmäßige Unterscheidung biefer Parteien; aber ber Unterfchied muß weder auf haß und Born beruben, noch Sag und leiblich Uebel mit fich fub. ren. Wenn tehrer es fich nicht jur Pflicht mas chen wollen und tonnen, Berträglichkeit und gemeine liebe gegen Juden, Muhammedaner, Beis ben, Arianer ic. ju lebren und auszubreiten: wie wollen fie im Stande fenn, die Liebe Bottes, welche in Chriften eine gang anliche Reigung mit fich furet, gegen andere, auch irrende, Debendriften, auf eine folche Weise zu empfehlen, Die ibrer driftlichen Ginficht und Fertigfeit ben Borjug gebe, über die natürliche Tugend vieler ans bern Menschen! Ungablige Gottlosigkeiten und Bubenftucke find unter bem Damen, die reine Lebre zu vertheidigen, von ungaligen unreinen und unwurdigen Clericis und Bebienten ber Rir. che begangen worden; aus benen wir bie uns feb. lende Geschichte der egyptischen, indianis ichen, ariechischen und anderer beibnischen Pfaffen leichter ergangen konnen, als eble, ungewonlich eble, Fruchte ber driftlichen lebre famlen. Es kan also weder an Zomousios noch an der ganzen scholastischen Spikfindigkeit, für die wahre driftliche Religion etwas liegen; baber Luther gang recht jene firchlichen Bemubungen febr gering geachtet; Melanchebon in ben ersten Ausgaben seiner locorum, die lehre von der Dreieinigkeit in dren die vier Zeilen gefasset; und Zunnius in der mehrmalen gedruckten Epitome credendorum öffentlich geurtheilet hat, man könne als Christ, an Gott den Vater, an den Sohn und heiligen Geist glauben, ohne jene kirchlichen terminos, Personen 2c. selbst zu gebrauchen. Dis ist meine Meinung, wenn ich von der sehr entbehrlichen Behauptung der kirchlichen myste-

riorum bier gang offenbergig rebe.

(7) Theologie ift feiner rechten Bebeutung nach, bie in einer gewiffen Proving, nach ben Beitumftanben, festgesetzte Lehre von ber öffentlib chen Religion; fie beziehet fich auf fogenante Canbibaten, ober angehende lehrer, nicht aber auf alle Christen. Es bat baber vielerlen Compendia theologiae gegeben, ober Unleitung jur Geschicklichkeit, die Religion öffentlich fur Die Chris ften gu lebren, welche nicht felbft jum Lebrftande geboren. Diese Theologie bezieht sich allemal auf ben habitum, auf bie Geschicklichkeit, so benen notig ift, welche öffentliche lehrer fenn wollen. Die Kirche ober Religionsparten kann also einen Ginfluß barauf haben, mas fur Theile biefer of fentliche Unterricht ferner haben ober nicht mehr baben sol; wie an bem Beispiel ber Processanten im 16ten Jahrhundert, und an fo vielen Sp. nobis zu feben ift, welche hierin fur bie Clericos Borfchriften gemacht haben. Da alle Compen. biagunachst für angehende Lehrer geschrieben find, und jebe Berfaffer für ihre bamalige Zeitgenoffen,

nicht aber für kunftige Jahrhunderte, mit wirklie chem Rechte, haben forgen tonnen: fo ift flar ges nug, daß die Einrichtung der Compendiorum theologiae, in fo fern fie die beste Lebrgeschicklich. feit und Gertigfeit in richtigen Urtheilen betrift, une ter ber jedesmaligen firchlichen Gefelichaft ftebet, oder unter der Obrigkeit, welche das ius facrorum publicorum ausübet. Es tan alfo ein Compenbium geraume Zeit berrichen, und es fan ein ane bers durch obrigkeitliche Berordnung eingefürt werben, ohne ben geringften Gintrag ber wirtlich driftlichen lebre und Religion. Alle bentenbe Christen aber, welche felbft nicht jum lehrstande als Mitglieder geboren, find an ben fur fie nicht bestimten Inhalt bes Compendii nicht gewiesen; und es ift aufferst ungeschickt und ohne 3weck, wenn Prediger es verwechseln, und ihre gang anbern Buborer nicht mit allen jenen Rentniffen vera schonen, wodurch fie als lehrer eben von Bubos rern unterschieden find. Wer nun vollend fein nunmehr altes Compendium jum Daasftab macht, fernere theologische Bemubungen und Untersuchungen banach ju beurebeilen; biemeil ebebem in bem und jenen Bebiet ber Con biefer ober jener Academie für Candidaten angegeben mar: ber handelt eben so ungeschicht; indem die driftlia che beilfame lebre felbst burch noch so viel Uenbes rung ber academischen behrbucher nicht unrein ober falfch werben fan; wenn gleich Lebrer gee schickter ober ungeschickter mit biefer Lebre umges ben lernen fonnen. Das Evangelium, moburch

Die

bie grofte Berrlichkeit GOttes unter ben Menfchen ausgebreitet werben fol, ift an bie Sachen und Wahrheiten gebunden, die dem Menschen zu seis ner gröften Wohlfart uneneberlich find, und die Chre Gottes folglich am groften fur uns offenbas ren. Wenn nun Chriften Diese gluchselige Beranderung ibres Buftandes erfaren: fo genieffen fie Die Erleuchtung biefes Evangelii; und die kan aufinehr als eine Art finden, nach ben ungaligen Arten ber Borftellungen, die eine Begiebung auf Bottes Ehre und Gnabe behalten.

(8) Meine ernstitchen und freien Urtheile find weber Folgen ber Innoranz, ba ich mit folchen theologischen Schriften piele Jahre lang mehr Umgang gehalten habe, als viele andere, die gleichsam mit Fleis fich zurud ziehen, und ihren Gesichtsfreis nicht in ihrer Zeit erweitern wollen; noch find es Folgen einer frechen leichtfinnigen Gemutsfassung, welche meine Zeitgenoffen mir wol am wenigsten Schuld geben tonnen, ba ich auch febr widrige Urtheile und nachtheilige Verunglim pfungen wiffentlich gern überneme; baber man auch wot eine ungewisse unsichere Rubmbegier. be bier wieer mich nicht jur Erflarung annemen 3th kenne die fogenante Rirchenbistorie aus ben urkundlichen, ju ihrer Gewisheit gebo. rigen alten Schriften felbft. Rachoem gleichsam Peft und hunger lange Zeit, von ber erften Zeit an, in ber Religion grafiret bat, baber ber grof fe Unterschied ber driftiichen lebre, jum groffen Bortheil unferer Zeit, fibr leicht erweislich ift,

#### 104 Bufage und Erläuterungen.

und jene falfchen Gemalbe von Boltommenbeit ber erften ober altern aufferlichen Rirche, freilich wenig Glauben weiter finden tonnen : fo fage ich, ift gleichsam bie Religion in Schwindsucht gera. then; weil man aus ben vorigen Zeiten bie Lebrordnungen und lebrfake in unfre Zeiren bot übertragen wollen; als mochten wir etwarmenis ger chriftliche Lebre und Religion behalten a menn wit weniger alte firchliche terminos und phrases beibehielten. Alten Plunder nenne ich bie fo rale ten Meinungen von Teufeln und ihrer physicalischen Gewalt; alle verworrenen firchlichen tebr. fate von einer Rraft, die den Handlungen ber Laufe und des Abendmals, an fich, anhangig fenn fol, woruber unaufhörliche Bantereien febr mich. tig werden follen; bie vergeblichen Fragen über Inspiration aller Worte aller Bucher ber Juben und Christen; daß die Apostel Urheber eines Canons, und also alle canonische Bucher gleis cher Mothwendigkeit immerfort find; viele theo. logische Latinismos, die ihren mahren Grund in Unwiffenheit ber rechten Auslegung baben; fpåt erfundene gan; unnuke Typologie; behau. ptete Notwendigkeit, Die driftliche Religion aus ben Prophezeiungen ben ben Juden ber 2 Stame me zc. fur und felbft zu beweisen - und mehrere fo lange ftreitig gebliebene Meinungen, ber und jener theologischen Berfasser. Wenn man biese Borftellungen der driftlichen Religion burchaus fo notwendig und wefentlich balt, bag fonften bie gottliche geiftliche Wahrheit, und Kraft gur mabren Geligfeit ber Denfchen zugleich wegfiele, mo man nicht alle jene theologische Meinungen furchtsam nachsagte: so gestebe ich bier, daß ich unter biefen Umftanben auch moge zuweilen mich übereilt ausgebruckt und alfo gefelet haben. Da meine Feler Diefer Urt junachft niemand unchrift. lich und gotlos machen; fondern zur Hufmertfainfeit und grundlichern Lehrart vielmehr fo und fo beforderlich merden tonnen: fo verdiente ich menigstens den ohnehin eiteln und vergeblichen Born nicht, ben manche altgefinte Recensenten von Beit zu Beit ausschutten, und gar in die undrift liche Wildheit geraten, mir und andern ernftile den lehrern eine Derschworung Schuld juge ben wider die driftliche Religion, um den belien fiaren Maruraltomus bafur ju lebren. Det Plunder, woruber man fo zornig wird, war es nicht werth, bag man bem mahren ernftlichen Christentum burch folde lafterungen fo viel Chaben ben unfern Zeitgenoffen zufügte, als burch fogenante Regereien eines Delagius, Meliorius, Butyches 2c. (welche erweislich burch eine uns wurdige Cabbale, jur Schande ber driftlichen, fonft Menschen feligmachenden Religion, ju Rehern gemacht worden find,) ber practischen und mabren driftlichen Religion nie jugefüget wore ben ift.

(9) Fast unzäligemal sind frostige Spotterelen vorgebracht worden, über neue Reformation und Reformatores. Ich wil gar nichts meiter antworten. Es werben wol landesherrn und Sin Buth

ibre weisen Collegia es von felbft einfeben, in well cher Abficht ihre fernern neuen Berordnungennos tig fenn mochten; und alsbenn find allemal folche Recensenten auch wieber baben, und loben bie Borforge ihrer Obrigfeit für die beste Befordes rung ber Ausübung der driftlichen Religion. 3ch habe es wo anders angefürt, doß giacius ber era fte gewesen, welcher fo fanatisch geschrieben bat Gott habe durch den fel. Luther eine fo poli kommene Reformation bewerkstelliget, daß nachher anderer, wenn gleich eben fo treuer, fo gelehrter, fo unerschrockener Danner und lebrer, weitere Bemubungen, in Fortsehung folder Musbefferung ber Bulfsmittel jur beften öffentlichen Religionsubung, gar nicht notig feien. Gein unaufhörliches Geschren und Web und Ich über ben Untergang ber reinen lebre, wegen Freiheit der Melanchthonischen lebrart, haben weber feine tanbesberen ferner fur gegrundet gehalten, noch auch bat ber Erfolg gelehret, bag zu feinen ftolgen und eigenliebigen Unmaffungen von auffen wirklich ein Grund gemefen feie.

(10) Die beziehet fich auf jene Stelle G. 4, wo herr Lavager, im Rall bag ich binreisete, und felbit auf gant andere Gedanten nun tommen mufte, mit mir nieberfallen und GDet anbeten wolte, ber ben Weifen unferer Beit Mergernis und Thorbeit ift. Ich fage, diefe bergliche innin ge Bereinigung, in Dank und Anbetung Gottes, tonne fratt finden, wenn wir beibe auch gang ent. gegengeschte Meinungen über folche angebliche teuflische teuflische leibliche Wirkungen behalten muffen. Weil die Bejahung und Behauptung biefer Frag ge: ob Teufel in Menschen leibliche Roth und Rrankheiten verurfachen? zu ben Grundfagen ber driftlichen Religion fo wenig gehoret, bag viele mehr alle Beiden und aberglaubifche Bolfer, alle Undriften, folcher Meinungen von Teufelswirkungen gang vol find, und fie bes mabren Berbalt. niffes Gottes baruber gar vergeffen baben; fo fan ein Chrift, ber alles biefes eneweber gar leuge net, ober boch gang unentschieben läßt, hiedurch, feinen Grundfat von ber drifflichen Religion verlieren ober unrechtmäßiger Weise ich maden.

(11) Es ift wol bochft naturlich, ju fragen, was für moralischer, driftlicher, Augen und Erfolg in benen Menschen entstanden sen, welche burch Wunderkraft folder Teufelswirkungen los worden fenn follen? Db ihr Berftand und Wille besto mehr Erkenenis und liebe Gottes sucht und annime, wenn sie des Teufels so sichtbar los wore ben find? Ben ben Wirkungen bes Gafiner, bie er ex intentione ecclesiae volziehet, ist noch mehr notig zu fragen, ob sowol er als seine franfen und gefund gemachten Kirchenglieber, Cpus ren einer gotlichen fo naben Rraft und Wirkung in Absicht ihres Berstandes und Willens bemera fen und anbern zu erkennen geben, bag ein giofa fer Unterfchied ihres geiftlichen Buftanbes bemerte lich seie, vor biefer Wunderkraft, unter ben Wir= kungen bes Teufels, und nach dieser so wichtigen Beranderung und Erfarung? Christus halt es felb f

### Jos Jufage und Erläuterungen.

felbft für eine fehr unerhebliche Sache, in Absicht ber gang andern Beichaffenheit der Chriften, Luca 10, 20. baß feine Junger gleichfam auf Schlangen und Ottern treten, und Teufel, bie man ihnen bie und ba meifen mochte, austreiben folten. Dis ift eben feine Gache, moruber ihr euch ju freuen Urfache battet, wiewol ihr von mir diese Macht und Befugnis bekomt, und sie überal, ohne alle Furcht, anwenden folt, fo oft euch diefe armen Menschen vorkommen, welche fich fur folden bo. fen Beiftern, wegen ihrer erbarmlichen Grundfabe von der Religion, fürchten muffen. euch über eine viel groffere Sache; daß Gott euch insbesondere ju Werkzeugen ausgesucht bat, bas gange geiftliche Reich bes Teufels burch meis ne lebre zu zerstören. Go wenig ihr ben den Rabbinen in die Schule gegangen fend und für gelehrte leute gehalten werbet; bat boch ODit euch bagu bestimt, von mir beffere Grundfage von ber Religion und ihrer Gott murdigften Urt gu lernen, fie auszubreiten, und badurch alle bisberi. ge geiftliche Finfternis unter Juben und Beiben ju gerftreuen. Go mabr und fo febr ift bie lebre Chrifti von der erbarmlichen Religion jener Zeis ten verschieden, welche boch fo viel von Teufeln und ihren Wirkungen als unentberlich einschlos: bag Chriffus alle diefe Gedanken bon Teufelswire fungen, und bagu beftelten Befdmorungen für das Ancheil der bisherigen oo Cov und ouverou mirklich erklaret, und die burch ihn jeht anfangende Offenbarung Gottes ausbruchlich unterfcheibet

Mach

scheibet von jenen gang gemeinen lehrfagen ber Rabbinen. Gagner aber predigt nichts, als Glauben; bag ber Teufel jest immer fo viel Rrantheiten und Uebel wirket, per circumfessionem; geschweige, mas vollend per obsessionem geschehen mag. Ich febe alfo nicht ein, wie wir als Chriften, im Unterschied ber Juben und Beis ben, uns aufmerksam und verwunderungsvol ber zeigen, und noch immer Teufel und Teufeleien erwarten follen: nachdem Christus es schon fo groß und erhaben beidrieben bat, ich habe ichon gefes ben, es ift gang gewis, bag ber Gatan, beffen Macht bis in ben Lufthimmel zeither gefürchtet und bie meifte Religion babin gewiesen wird, als ein Blig berunter falt, (verschwindet, aufbort fo aberglaubifch gefürchtet zu werben, als jene Rabs binen, jum Nachtheil ber Erfentnis bes ollein mabren Gottes, ju lebren pflegen,) burch euch, wenn ihr meine lehre treulich ausbreitet, wird es gescheben; so ungelehrt und ungeschickt man euch auch ansehen mag.

(12) Es ist historisch ganz richtig; bis dahin hatte man hier herum fast gar nichts von biesen Austritten gehöret; wie es umgekehrt einstreffen wird, daß man bort von Schröpfers kunstlichen surchterlichen Possen ebenfals noch nicht so viel wird gehört und gewust haben, als man in Chursachsen hie und da eben so bedächtig und ernsthaft erzälete. Ich hatte aber von Gakners vigenen oder auch seiner Patronen Schriften noch nichts bekommen können; und nun ist weitere

. Machfrage nicht notig; nachbem in ber Betlint schen algemeinen Bibliothet, unter einent Artifel, Zauberey, schon so viel reines licht ausgen theilet worden, bag biefe gange Betrügeren fo gut als entbeckt ift. Gine andere fleine Schrift, (bie aufgebedten Gagnerischen Wunderfuren, aus authentischen Urfunden behauptet, und burch Mugenzeugen erwiesen, 1775.) macht den Pralaten und Gliebern ber romischen Kirche eine so groß fe Ehre, daß es ein Borwurf fur die Protestan. ten mare, wenn fie etliche Schock Plaubereien und unwurdige Ergalungen auch nur einen Augenblick bafur anfeben wolten, baf fie bie mabre Befchaf. fenheit diefer Bafnerischen Fantafien und Bes trugereien, mistennen, und annoch wirelich Teufelswert und Beifterarbeiten, unter biefen Thors heiten vermuthen, und ernsthaft daben burch moas liche Zulaffung Gottes, für ben Teufel forgen wolten, ba es unfere eigne Schuld fenn mufte, wenn Gott und driftliche Wahrheiten ferner uns ter Thorheiten und gemeine Meinungen eingemischt wurden.

(13) Barum solte ich die nicht gestehen, da es ja gang klare unwidersprechliche Beweise giebt, daß nicht nur fromme und sonst geubte Christen, sondern sogar Gelehrte, ihrer unsichern Theorie zu Folge, sich hier haben von Gasnern und Schröpfern treslich weit verfüren lassen. Ale lein ich hatte voch vorausgesetzt, daß man unter Protestanten überhaupt einer richtigen Erkentnis und Beurtheilung naher sehn konne und musse,

als es unter ber Rirche fenn mag, ju ber Gafe ner gebort; nachdem zumal ber an mabren Ber diensten groffe Doctor Zauber in etlichen Banben einer Bibliotheca und alta magica eine fo groffe Menge Betrugereien, felbft unfere Johrbunberts, ber teutschen Welt schon so lange vorgeleget, und felbft fo laut fo ernftlich geflagt bate te, uber die ungegrundete gemeine lebre, von Teufeln und ihren unaufhörlichen leiblichen Wirtungen. Roch immer herrschet aber ber polemi. sche Geift, wenn gleich Becker von so viel Theologis schon widerlegt ift, so febr, daß es leider gang natürlich ift, wenn unter Chriften dis gleichsam ber flare Beweis ihrer reinen lehre und wahren Religion ift, Beifal und Glauben ichon ben ber hand ju haben, fo bald eine Teufelshis storie abermalen angeboten wird, um nicht ein Maturalift zu fein; obgleich unter den Legio-nen und Millionen Teufeln kein einziger auf dem historischen Schauplaß als wahr, ohne Betrug und Tauscheren, stehen blieben ift. Ich munschte, bag landesherren bier ber Unenrichloffenheit und theils der Unart, welche unter ben Tpeologen oder Borftebern ber öffentlichen lebrer berra fchet, auf eine gute Weife gu Bulfe famen, und Gefehe machten, wonach fogleich alle Geiftichen und Theologen, des alten lehrbegrifs, entfernet bleiben musten, so oft Leute sich Teufel einbildes ten ober felbst Teufels Stelle vertraten.

(14) Ich gestehe es, bag die beilaufig bier bon mir angebracht wird; aber ich tonte es fur huge

nuglich halten, indem noch immer auch unter uns es leute giebt, welche aus eben diefer Rede Chris fti es berleiten, wenn fie von andern Chriften, Die jene Erzälung von Beseffenen, für Erzälungen judischer Ideen balten, urtheilen, baf fie biermit Gott und Chriftum und die Bibel lafterten. Ich behaupte nemlich, jene Gunde ober lafterung wider ben beiligen Geift, ift bamalen burch die Lafterungen wider Chriftum noch nicht begangen worben; weil der beilige Geift erft nach bem Tobe Christi an bie Apostel mitgetheis let, und unter ben Juden die vollige beutliche Wahrheit, was man fur einen Defias, und was für allgemeine, alle Menschen angebenbe, Gefchafte beffelben, zu erwarten babe. 3ch glaube, baß fogar die Rebe Chrifti, (wenn ich die Teufel, die bisher, wie ihr behauptet, die Welt beherrichen, austreibe burch ben beiligen Beift, fo ist ja bas Reich GOrres, bavon ibr so viel hoffet, wirelich schon unter euch, und es ift nicht noch eine Reihe von fo viel Jahrhunderten zur Dauer bes Reichs und ber Macht bes Teufels, ferner ju erwarten,) meine Meinung gang ausdrucklich bestätige. Die Anzeige, in bem Bebet, (o es fomme boch bein Reich, mos für andre, dein beiliger Geift, gur Erflarung machten,) begreift einen gang andern Umfang von Religionsmabrheiten, als, daß die erbarmlichen Meinungen ber Juden und Beiden von Teufeln und Damonen, und ihren Wirkungen in ber fichtbaren Welt, mit ju ben lebrfagen Chrift

fer=

fer geboren konten. Ich bin also weit entfernt bavon, unter jenen Menfchen ju febn, welche man mit einigem Schein einiger Berachtung ober gar lafterung biefer thriftlichen lebre und Wahre beit beschuldigen tan; ich vertheibige bie reinfte und gemiffefte lebre Jefu Chrifti, und ich fuche Teufel und Teufelswirkungen aus ben Gemutern ber Chriften ju entfernen, in welchen ber Beift Gottes nun wonen und ein Reich Gottes auss breiten wil, worin fur jene beidnischen und ju Difcben Griumer, und unwurdigen Beitverberb, ferner tein Plat ift.

(15) Go lange tan man biefes, bis man mehrere gang fichere Mertmale bavon befomts baß Bafiner nicht ju benen gehoret, in welchen tein falfch ift. Er tonte fur uns alle Chrlichteit fo lange behaupten, bis wir aus feinen elenden Schriften und aus genauerer Befchreibung feines Betragens, feine gange Bemutsfaffung mehr tens nen lerneten. In bieser vorigen Zypothesi bas be ich gleichwol gang recht bier geschioffen.

(16) Die Beilung beziehet fich auf ben Mans gel ber Gefundheit; wenn diefer an fich; ober in ber Einbildung ber gewefenen Patienten, gebos ben wird: fo beiffen fie geheilet. Wenn fie einen Teufel ober feine Wirkung fur bie Urfache bet Rrankheit gehalten haben: fo muffen fie ihre Beilung fo beschreiben, bag durch Gagnete Be schworung der Teufel entfernet worden. Und bennoch ift es nun fur andre lefer und Zeitgenoffen, tein Grund, ihr eigenes Urtheil eben So.

## 114 Jufage und Erläuterungen.

fo nun ju bestimmen. Much bie Chriften, metche bent Glauben, ben fie baben, und bein Gebet, bas fie glaubig verrichten, um eine aufferlis che Roth ju beben, oder ibr Beful ju anbern, eine Rraft jufdreiben; baben besmegen feinen Grund, ben Gagnerischen Beschäftigungen Diefe Rraft des Glaubens und Gebets ju bejaben, und noch weniger eine übernatürliche Rrankbeit jujugesteben ben biefen Personen, mels che Gagner dafür anfiehet, daß eine übernatur. liche Urfache ihres leiblichen Elendes ba feie. Co ift febr unerwiesen, bag Gagner felbft glaubig bere, feine Erorcismi, fein Befel, fein Gebot, tan man ja nicht fur ein glaubiges Ge ber halten! Und wenn er 100mal zuschreiet, fest zu glauben an den Mamen Jefu, infofern es ein Wort und Rame ift : fo wurde biefes ein Aberglauben fenn, und nicht ber Glaube, und bas Gebet, bem herr Lavater übrigens eine algemeine Rraft noch jest eben fo juschreibet, wie ebedem. Man hat gar nicht Ursache, Diese Zrpo. theje weitlauftig ju beftreiten; wenn nur nicht Die Gigenliebe und fanatische Berwirrung baburch mehr beforbert wird, als ber Wachstum in Ginfichten, und ber ernstliche Gebrauch ber gur Erfentnis notigen Mittel und Uebungen: fo muß es ben Chriften fren fteben, von driftlichen Erfarungen, die fie ju haben meinen, gu reben, wie es ihnen am gemiffeften und verftanbl chften fcheis net. Alle andere behalten es auch fren, fich folder leicht misverstandenen Beichreibungen zu ente bala

balten; weil fie bemerten, bag gleichwol Plas ubrig bleibt, jur Bertaufchung naturlicher, nach pfychologischer Ordnung entstehender Beranberungen, mit folden, bie jene blos ber Kraft bes Glaubens und Des Bebets zuschreiben wollen. Eben ber Glaube ift boch eigentlich ju Gott gerichtet, ber alles wirket, was er bem Denfchen aut und nublich erfent; je lebenbiger bie Erfent. nis bievon ift, befto mehr Beranderungen ziehet fie, nach GDites eigener Ordnung und Ginrich= tung in bem Menschen nach fich; und es ift alle Thatigfeit und Rraft zu ben Wirkungen eigents lich Gottes, ber auf Seiten ber Menschen eine gemiffe Ordnung bes Berhaltens baju forbert. Wenn nun Cajus glaubig betet, und nicht übel, fondern nach dem Willen Gottes betet: fo erfol. get gang gewis bas, um mas er betete. aber noch nichts in ber naturlichen von Gott ge= machten Ordnung, ohne Mittel, und übernaturs lich baburch gefchehen ober bemirtet worben. Bollen andere aber lieber anders bavon reben, weil man ja bem Glauben und Gebet, eine Rraft, eis ne groffe Kraft zuschreiben tonne: fo tan es freis lich ihnen fren fteben; aber fie tonnen andere nicht bafur ansehen, baß sie im geringsten von einer driftlichen Lehre und Wahrheit abweichen; indem diese nur den Zusammenhang der Sache selbst weiter entwickeln, und GOtt, von welchem, burch welchen, und zu welchem alle Dinge sind, eben fo berglich lieben und hochschäten, als wenn fie einen andern Sat bachten, bag noch jett bet 5 2 (3 haus

Glaube übernaturliche Wirfungen ju Stanbe bringe. Das Erempel von bem Organisten, wird in ber lebensbeschreibung des Grafen von Sinzendorf gelefen, die Gr. Spangenberg ber aus gibt. Es ift wirtlich fo groß bem Inhalte nach als je Beilungen bes Gafiners, wenn von biefen das Unmabre und Uebertriebene abgesondert wird : und ich zweifle gar nicht baran, bag es viele folch ober anliche, unleugbare Begebenheiten gebe un! geben werde; aber etwas übernarurliches finbe ich boch nicht barin. Es giebt finnliche Einbru! che, welche die Reibe unterbrochener Wirkungen bes Rorpers ober mancher Theile beffelben wieder berftellen konnen; sie find auch mit Recht allemal Bewegungegrunde, Gott, für feine wunderbare Regierung folder Umftanbe, ju banten; und bis ift die Ausübung ber chriftlichen Religion, wel de badurch nicht ichlechter bestätigt und beforbert wird fur einzele Zeitgenoffen, als je burch folche Befdreibungen, bag bergleichen übernarur lich, blos durch Rraft bes Bebets und Glaubens wirklich erfolget feie. Wir folten aufhoren bas natürliche und übernatürliche von einander ju trennen, und Bernunft und driftliche Relie gion einander entgegen ju fegen. Die driftliche Religion tan nichts baburch gewinnen, wenn es fich gleich manche, recht gut meinend, überrebet haben, daß man bas Uebernaturliche vorzuglich anpreifet. Gine vernünfrige Betrachtung über Die Weisheit und Gute Bottes, Die fich in ben Beranderungen entdeckt, welche wir naeurliche

nennen, hindert niemanden in ber Unwendung berfelben zur Beforberung ber driftlichen Relie gion; eine Behauptung übernatürlicher Beranderungen fest die driftliche Religion schon voraus, und bestehet in einer besondern Unwendung berfelben auf diefe und jene Falle; woruber es feine algemeine Borfdriften geben fan. ften konnen nicht anders, als in biefer Unwendung ber driftlichen Religion verschieden fenn. folte also nicht algemeine Gage hievon behaupten, und baburch die Dishelligkeiten und unfruchtbas ren Streitigkeiten unter ben Chriften vermehten. Das Reich Gottes, Die driftliche Religion betehet nicht in Beschreibung bieser und jener Begebenheiten, bie fur uns jufallig und unmo. palifch find, ob fie naturlicher ober übernaturlie her Weise, ganz ober balb also, erfolget seien : onbern in Gerechtigfeit eines jeben Chriften, in Friede und Freude an einander, weil fle von eiperlen beiligem Geifte belebet werben. Das bepefondere Maas einzeler Ertentniffen und Urtheis e, von bem Maturlichen und Uebernaturlichen, ft gang unausbleiblich verschieden.

(17) Es wird niemanden baran gelegen fenn, af ich ben Namen besonders anzeige. Er lebet noch, und treibet fein Umt mit vielem Ernft und Inermubetem Fleis. Ich behaupte gar nicht, paß eine gotliche Kraft nun gewirket habe, meil d zumal ben Namen bes Vaters, Gobes und peiligen Geiftes ausbrucklich bazu angewiefen bate e. Ich thate es aus einem Zusammenhange,

5 3 ben

ben ich kante, als jest sehr vortheilhaft; ich reche nete auf ben Erfolg ber Beranberungen in bem Bewustfenn biefes Mannes, welchen Erfolg ich hieburch zuwege bringen wolte. Und er ift nicht auffen geblieben; warum folten mir aber folche Begebenheiten fo beschreiben, bag eine befondere Rraft bes Glaubens übernaturlich wirte? Ift ala les, movon wir ben Zusammenhang nicht einfeben, übernatürlich: fo muffen wir alles, mas neben uns ift, übernatürlich nennen, was andern so leiche barum gering und verächtlich, ja ber chriftlichen Religion binberlich scheinet, weil es naturlich bisher genent wird.

(18) 3d habe biermit nur ein Beispiel geben wollen, daß viel mehr Aufmerksamkeit bazu gebos re, ebe wir fagen fonnen, es ift etwas nicht na. zurlich; gang andre Wirkungen hatte Gaß. ner ju Stande bringen muffen, als alle bisheri. gen; und ich murbe bennoch, fo unbegreiflich mir ber Bufammenhang gemefen mare: noch immer nicht an etwas Uebernaturliches im Ernft gebacht

haben.

(19) Gafiner fonte nemlich unter bem ges meinen Saufen febr leicht bie Urtheile ermeden, von Wundern, ober Uebernaturlichen: weil feine gemeinen Rirchenglieder noch immer fo viel beilia ge Bilder - haben, welche Wunder thun. Die Sormeln der Erorcisten enthalten immer. fort Die Erwartung mehrerer Salle, mo biefe Formeln notig find. Diese Leute mogen 100 weis bejahen und bezeugen: so gilt es nur für ihres Glei

Bleichen; nicht einmal Verständige, Gelebree, welche ein erhabenes edles Berg haben, geben bort Beifal. Gefchweige, baß folche Beug. niffe unter ben Protestanten einiges Auffeben, einige Aufmertfamteit, nach fich zu ziehen im Stande waren, wenn man nicht in principiis fich jener Kirche, welche aufferliche Endzwecke bat, schon genabert bat.

## 

III.

# Anzeige

in ben Hallischen gelehrten Zeitungen, 30ftes Stud, ben 13ten April 1775.

#### Zalle.

Mon herrn Lavater habe ich, Unterfchrie bener, ben I ten Upril einen umftandlichen und ernfthaften Brief erhalten, über bie vielen Beifteraustreibungen, Befchworungen und Ruren, welche ein tomifch : fatholifcher Pfarrer gu Rlofterle, Joh. Joseph Gafiner, seit Jahr und Tag unaufporlich verrichtet. Weil ich ein beclarirter Begner aller folcher teufelischen Befi-Bungungen, Zauberenen und Beherungen, ober Malefizen, wie Br. Gagner es felbst nent, bisher fen, boch aber eine reine liebe gur Wahrbeit und anbere Gaben batte, die Br. Lavater nebst meinem fentlichen Character ftets bochge-SYA fchake.

schäft habe: so fande er sich gebrungen, biefe gang notorischen täglichen Thaten und Wunder, welche fr. Gagner im Namen Jeju verrichte mir vorzuhalten; weil es ausgemachte That: sachen segen, woran er, nach langer Samm lung aller Zeugniffe zc. und genauer Prufung, gail nicht zweifeln konne, und folches alles als Bemei fe feiner Lieblingsmeinung, bon Fortbauer bei Wundergaben, ansehen muffe. Er ladet alfe mich ein dabin zu reifen, um es felbft zu unterfu chen, und alsbenn biefe fur unfere Zeit fo wichtige Sache, ju entscheiben, wie er glaubt, ju meiner gang andern Ginficht. 3ch folte baber fo ge schwind als möglich antworten, indem biefer Mann felbst von feinen Glaubesgenoffen verfol get und vielleicht ben Geite gefchaft merbe. Die ist der Hauptinhalt des Schreibens, worin dieser rechtschaffene Mann die allergroßte Zuversicht an ben Tag leget, baß er Recht babe. 3ch babe fogleich geantwortet, auch, nach Grn. Lava: ters Berlangen, ben Brief meiter an Brn. D. Mösselt mitgetheilet, bessen Untwort er auch verlangt. Da ich bisher gar feine weitere Rachricht von biefen fo ernftlich ergablten Teufelshandeln gehabt: so habe ich also blos zufolge meiner Uebere zeugung, von der mabren Urt und Absicht jener Erzählung in den Evangeliis, von angeblich Ber feffenen, antworten muffen, ohne ben geringften Benftand aus ben elenden Schriften bes Gaße ners, wider ibn felbft und feine verworrenen und nicht undeutlich zu erklarenden Sandlungen, auf aufus

## in ben hallisch. gelehrt. Zeitungen. 121

jusuchen; ich habe aber Brn. Lavater gebeten, mir die gesamleten Rachrichten juguschicken, um bavon weitern Gebrauch ju machen. Der Inhalt meiner Untwort bestehet sowol in Darlegung eines guten Gemiffens, und wirklicher Gemigheit meiner Behauptungen, Die ich niemanben auf. bringen werbe; aber auch gleiche Billigkeit forbere, wenn es auch noch so viel recht heftige Bertheidiger der physicalischen Wirkungen des Teufels ober vieler Millionen Teufel ferner gibt; bergleichen ein Ungenanter (in ben febr absichtlichen Unmerkungen wider Die vortrefliche Ergab: lung des wurdigen Grn. Zeß von ben letten Les bensjahren 3Efu,) auch ift, ber mir feinen gan. gen Born entgegen fett, bag ich bem phyficali-Schen Teufel so ernstlichen Abbruch unter uns zu toun noch nicht aufhore. Unfere Zeitgenoffen find Richter zwischen uns; ich bin aber meiner Grundfate fo gewiß, (obne andern eine andre Erfentnis und Absicht abzusprechen,) baß ich Srn. Lavas tet sowol gang umftanblich auf feinen Vortrag geantwortet babe, auch auf feine Fragen und vorfichtigen Leitungen ber Aufmerksamfeit; als auch meinen langen Brief mit Diefen Worten befchlofe sen habe: ich gestehe ihnen berglich, ohne Salsch, ohne gurche: es ist nicht Beste Bung Da; es ift folche armfelige 3bee nur ben jes nen sagninois und vytiois gemesen, welche lange Zeit ftarte Speife nicht vertragen fonten. 3ch balte es fur gut, biefe meine breifte Erflarung, Die ich bem geschäftigen Erorciften entgegen feke. in

## 122 Anzeige in den hall. gel. Zeitungen.

im voraus öffentlich mitgutheilen, weil er nicht Aur eine groffe Menge feines Gleichen bethoret, sondern auch andere, unter Protestanten, eie ne feltsame Mufmertfamteit einander mittheilen, und manche ichon es unter die Zeichen ber Zeit rechnen, und ein Sach ju folden Teufelsauftrite ten in der Apocalypfis aufsuchen, wohin fogar bie berumziehenben Geiftbanner, g. E. S == t, (ber ben Leipzig im Rofenthal fich erschieffen muffen, weil er feine Runft nicht recht gufammen genommen,) mit ernfilichen Ruganmenbungen gezon gen merten. Es ftebet bingegen anbern fren, es ju ben fraftigen Grthumern ju rechnen, worein Menfchen, bie fich felbft lieben, immer mehr gerathen fonnen. Es wird wol nicht viel Zeit no: thig fenn, Diefe Scene eben fo geendigt ju feben mie mehrere; und die Buschauer werben auch in ibrem Gefdmad ferner eben fo getheilt bleiben.

D. Semler,

# Bufage zu diefer Anzeige.

Jch habe mehr als eine besondere Beranlassung gehabt, diese Anzeige öffentlich von mir zu geben. Die Erzälungen und Urtheile von Gaße ners Exorcismis und ihrem grossem Erfolge wurden immer ernsthafter und bedächtiger ausges breitet; daß wirklich ein grosser Theil gutmeinem der Zeitgenossen schon ihren Seifal sich abgewins nen liessen; daß auch manche vorneme Personen steber Bestätigungen der Sache wunscheten und

erwarteten, und es immer mehr nachtheilige Urs theile uber meine befanten gang andern Grundfå. be gab, welche entweder burch folche Zeichen ber Beit, wie bergleichen gutgemeinte aber auch falfche Rebensarten eingemischt werben, binlanglich wiberlegt worben, ober bag boch meine Dleinung eine freche und ichriftwidrige Meinung beiffen mufte. Dazu tam ber Auftrit bes nun mehr befanten Schröpfers in einigen Churfachfichen Stad. ten; ber gar im Stande fenn folte, ohne Teufelsfunfte, in rechter driftlichen Unbacht, Geifter beraufzurufen, aus bem Reich ber Tobten; man modite erhabene Perfonen, ober gerechtfertigte Uebelthater , jum Beweis feiner Runft verlangen. Man lase bie und da gar theologische ernsthaf. te Urtheile ober Bebenken über Diefe fo wichtige Sache; und es murbe gar ju Bulfe ber Beifter aus Apocalypsis eingeschärft, daß eine Macht bes Satans jest im Anzuge sen — Roch mehr trug man fich mit munblichen Warnungen, bie von dem und jenen angesehenen Theologo, nicht ohne groffe Theilnemung, nachgefagt murben; und febr oft murbe ich auch gar mit Ramen eine gemischt, wiber ben ohnehin jemand gar an Sand gegeben hat, es mare gut, wenn auch eine neue Beile wiber mich und meine Berfurung, in Die als te Rirchenlitanen gesetzt murbe; welches in ber That von mehr Rachtheil fur mich fenn mufte, als wenn fich alle Teufelstenner und Geifterfun. bige vereinigten, und wiber mich einige folche probirende Geifter aufbieten lieffen. Rurg, ich mufte es, ba ich meiner Sache gewis genug bin, nun für bas beste balten, eine folche Ungeige unter meinem eigenen Damen befant zu machen, und baburch jene feltfame Bedachtigleit und ihren Einflus auf fo viele unbefestigte Zeitgenoffen, vorlaufig ju unterbrechen, und freiern Urtheilen Plat ju machen. 3ch finde nicht notig weiter etwas bingugusegen, als baß ich die leser bitte, ben bis ftorischen Inhalt meiner Unzeige, worin ich bes Ben. Lavaters Meinung vortrage, recht genau ju lefen, und mit bem Briefe biefes murbigen Mannes recht gewis zu vergleichen; indem er, wie man aus feinem andern Schreiben feben wird, nicht mit ber Unzeige zufrieben ift, als wenn fie nicht treu und acht genug feie. Was ben ungenanten Urbeber ber Unmerkungen über bes freimutigen Brn. Zeß Erzälung ber letten Lebensjahre Jefu betrift: fo ift es nicht notig, Die Stellen in feinen febr unfruchtbaren Unmerkungen ju famlen, welche er mit groffem Born fo oft wiber mich beibringt, und gar grosrebend bie Erpalungen ber beiligen Schrift von ben Befeffe-nett, Teufeln zc. in bem grobften Berftanbe behauptet, als fie zur teuflischen bollischen Plage ber armen Chriften fo viele Jahrhunderte von bo. fen Buben behauptet morben; ben benen es freis lich zu ben erften bochften Glaubensartiteln gebore te, ju glauben, mas die Kirche, die Theologi pon Teufeln und Teufelsmacht gufammen gebich. get batten: indem nemlich ein Chrift fonft feinen Erlofer, teinen Beiland behalt, wenn Chriftus nicht nicht Teufel und Holle mit physicalischer aufferlither Kraft überwunden hat; und zwar so übers wunden hat, daß, wie foldhe elende Theologie es fur mahr halt, der Teufel nur halb ober zwen Drittheile übermunben ift, bamit durch feine tagli then fernern Besitzungen, Wirlungen und Unternemungen die Dienschen immer wieder Bewei-Le von ber Wahrheit ber chriftlichen Religion vor Mugen gelegt befommen. Diefer Ungenante fes etirifche Schuler behalt auch gegen noch viel groffere Gelehrte feine Uchtung, weil ihre Lebrart freilich mit einer anbern burchaus nicht besteben fan, bie er fo boch anempfielt, bag er fogar bie Bucher mit gangen Titeln, und Ungeige ber Roi ften, fleißig citiet, welche bie Leute boch fleißiger lefen follen, als fie bisber gethan baben mochten. Es ift mir febr angenebin, um bes bon mir berforten und verjagten Teufels willen auf alt theo. logische Art behandelt zu werben; welches ich leich. ter leiben und fogar mit Bergnugen ertragen fan, als wenn unfre Zeitgenoffen burch meine ungegrundete lehre in täglicher Teufelsfurcht fich fins ben, auch sowol gemeine leute fich gefallen laffen muften, Befessene, Bezauberre, in ihren Saufern und Familien gu finden, als auch Predi-ger bie ehemalige blutfaure Arbeit mit Been, Singen, Exorcifiren, wie es in fo mancher alten theologia casuistica an Sand gegeben wird, sich ju ihrem Unte, als Geelforger, ferner rechnen laffen muften. Die mahre Urfache Diefes neuen Unwillens begreift noch einige andre Umftanbe. Br. Zeg arbeitet nicht in dem Plan jener Zarmonienschreiber, und in ber Schweis liefet man gar manche von meinen Schriften, und Gr. Zoef hat auch mehrmalen auf meine Paraphrasin des Evangelit Johannis gewiesen. Dem fen nun wie ihm wolle, wir find zufrieden in ben biefigen landen, baß es feine Teufelshandel und Wirkungen in ber aufferlichen menschlichen Welt gibt; und ich fuche nichts mehr, als unfere Zeit. genoffen babin zu bringen, baß fie ja auch in ib. rer Geele feine Menlichfeit jenes Erzteufels mogen ftatt finden laffen, fondern fich berglich barüber freuen, baf Gott bie driftliche lehre, ohne Un. banglichkeit an Menfchen, ferner ausbreiten laßt; woju jene Meinungen jener aberglaubifchen unwiffenden Menfchen unter ben Juden freilich gang und gar nicht geboren. Denn biefer Zeitlauf, nach Christi lebre, ift fren von aller jener Furcht für fortbaurenben folden Wirkungen von allerlen Beiftern, jum Schrecken und Schaben ber Menfchen, als die Zeit vor Chrifti Lehre fogar gur bamaligen Theologie redinen mufte. 3ch glaube, baß ich hiermit ben Borgug bes Chriftentums, bor bem elenden Juben : und Beidentum, beffer zeige, und bie unenblichen Wohlthaten, bie Gott uns burch bas Evangelium von feinem Gobne JEfu, als einzigem rechten Chriftus erzeigt, bef fer ben Menfchen vorhalte: als wenn ich fo ungewiffe Damonologien fortfette, bie eine Zeitlang für Rinder an Chrifto, nebft andern judifchen Carimonien und aufferlicher Undacht, nicht of.

fentlich umgeworfen wurden. Daraus mache ich keine Glaubensartikel für Christen. Wissen andre, daß dis die reine Lehre vom Teukel sen, was die unreinesten gottlosesten Menschen am liebsten, mit allen nur erdenklichen Teufelskunsten bejahet und als Glaubensartikel andern empfolen haben: so überlasse ich ihnen allen Dank und Bestonung dasur zum vorzüglichen Eigentum.



# Herrn Lavaters

zweites Schreiben vom 19ten Man 1775.1

# Hochzuberehrender herr, Herzlichgeliebter herr Doctor,

Thre schnelle, aussuhrliche, bestimte, gutige Antwort auf meine, wie Psenninger sagt, pennoch etwas dreiste erste Zuschrift, hat mich im Innersten meines Herzens gesreut, und mich zu iner Zeit, wo ich von aussen und von innen vies es zu leiden habe, sehr erquickt. O wie wenige Belehrte sind in dem Grade Menschen, wie Zie. So verschieden und entgegengeseht in vies en wichtigen Dingen unsere Meinungen sehn moden, so werden wir dennoch darin immer Einstein: daß Watt die Liebe, Christus die Liebe sen,

ber Mensch nur Liebe fenn, nur in ber Menlichkeit mit Chrifto, selig zu fenn, lernen muffe (1).

Der recht reinbruderliche Ton Ihrer gutigen Untwort giebt mir Recht, Frenheit und Freude, Ihnen alles ju sagen, was mir ben ofterer Durch

lefung berfelben in Ginn tommt.

Seit der Zeit, daß ich Ew. Jodiw. schrieb, hab' ich sehr vieles von Gagnern gelesen und geihört, das wider ihn ist, oder vielmehr zu senn scheint (2). Es sind eine Menge kleine Schriften für und wider ihn zum Vorschein gekommen; davon die meisten, wie inich deucht, ausgersschwach und schlecht geschrieben sind. Alle Nachrichten aber, und alle Urtheile für und wider ihr kommen in solgenden Puncten überein (3)!

a) Es gelingen ibm nicht alle feine Erorcismen.

b) Er pratendirt nicht ein Wunderthatel

c) Er bringt indes oft unerflarbare, prodigio fe Wirkungen hervor.

id) Die meisten seiner Kranten werben wiebe

rezibib.

e) Er fährt bis auf diese Stunde täglich fort vor den Augen vieler Taufenden zu exor

Immer also, was es auch sen, immer schein mir die Sache gleich untersuchenswerth. Sweit schrieb ich gestern den zeen Man, am Son voustage, wo ich einigen Beistlichen Ihrel Brief, zu ihrem nicht geringen Vergnügen vor las. Aber, was geschahe? Gestern Abends et bielt

hielt' ich ein Abschrift einer Nachricht ober Des claration von Ihnen, aus der hallischen gelehrten Beitung, morin Gie meines Briefes gebenten. 3ch gestebe, bag ich barüber einigermaffen erfaunte, und doß ich die Unzeige bes Inhalts meis ner ersten Zuschrift so beschaffen fand, daß ich ben gangen Sinn berfelben zu vermiffen, und nicht alles in proportionirtem lichte vorgestellt zu fenn glaubte (4). Much hatt' ich gewunscht, baß meines zu biefer Zeit befonders fo vielem Gerede ausgesetzen Namens, zumal, ba Sie ohne bis Ihre vorläufige Declaration wiber Bagnern batten publiciren konnen, nicht gebacht worden mare. Run; es ift gefcheben, und ich vermutbe, aus guten Absichten, obgleich ich, aufrichtig gu reden, gewünscht hatte, baß entweber ber Brief gang gebruckt, ober feiner lieber gar nicht gebacht worden mare. Ich habe nun nichts dawider, wenn Em. Bochwurden ibn, famt Ihrer gutigen Untwort an mich, mit Weglaffung ber zu schmeis thelhaften Titulatur (5), ju publiciren nothia finben. Ich merbe felten richtig recensirt, und in ber That ist nichts schwerer in concreto, so leicht es in abstracto scheint. Ich sage jedoch nicht. baß diese Briefe gedruckt werden follen. Es fen Ihrem Gefühle des Besten überlaffen.

Verzeihen Gie, verehrensmurbiger Mann, biefe Ausschweifung. Laft uns zu Gafnern zu-

rucktebren.

Alles, was er thut, thut er, bem Worgeben nach, im Namen IEsu.

Weis er, daß es Magnetismus ist, reibt er seine Finger, wie einer seiner Antagonisten sagt, deswegen an seinem Gurtel (6), um magnetisch auf seine Patienten, die er tuchtig angreisen sol, zu würken; so ist er in meinen Augen der versächtlichste Betrüger; für das aber kann ich ihn, dis ich entscheidende Data vor mir habe, nicht halten. Die Briefe, die ich von ihm gesehen habe, sind mir so lange Bürge für seine Redlichskeit, dis die entscheidendsten Gegendata vor mir liegen (7).

Ist aber Gagner kein Betrüger, so ist er — Etwa ein Apostel? Nein! bas ist er nicht; bas will er nicht senn — er ist ein Priester, ber einfäleig glaubt! (8) Sein Glaube würkt,

so weit er reicht (9).

Wie? — was weiß ich? was foll ich's wise fen? weis ich, wie ber Glaube so vielen Elens

ben im Evangelio geholfen hat? (10)

Daß alle die Uebel, die er kommen und gesten heisen kann, vom Satan herrühren, NB.ist ein Schluß, den er macht. Es ist nicht, wes nigstens aus dem, was ich vor mir habe, noch nicht schlechterdings entschiedenes Factum (11). Laßt uns, weiser Wahrheitsfreund, Urtheile und Thatsachen, nie, am wenigsten in vorhabendem Falle vermischen. Ich glaube, daher rühren die meisten (vielleicht gegründeten, viels leich ungegründeten) Vorurtheile wider Gaßeinern, daß seine Theorie, die uns allerdings abgeschmackt vorkommen muß, mit der Thatsache

sache verwechselt wird. Dis, hoff'ich, werden Sie, nie thun, da Sie sogar die evangelischen Besitzungen als Vorurtheile betrachten, und dennoch die Thatsache, wohlthätige Befreyung

von einem Uebel gelten lassen (12).

In Gagners Stelle, benn wir muffen boch immer die Billigkeit haben, auch ben aberglaubigsten Catholiken, gefeht, daß Gagner es sen, aus seinem System und seinem Gesichtspuncte zu beurtheilen — In Gagners Stelle murben wir

vermuthlich so benten muffen :

"Als Chrift, und Catholifcher Priefter, bab' sich Gewalt über ben Satan burch ben Glauben an IEsum. Um den zu vertreiben, braucht's "nur Blauben, aber nicht Zeiligkeit; Mur ber Zeilige kann Wunder ihun; Mur ihm geborcht Gott; Mur auf beffen Glauben murte "bie Gottheit. Dem frommen Glauben aber ge-"borche und weicht ber Teufel. Es mare Unbe-"Scheibenheit von mir, wenn ich je aufferorbentliche "Beiligteit ju besigen, und badurch Bunder"fraft erlangt ju haben, pratenbirte. " - Dies fe, wie mich beucht, ibm naturlichen Gebanten tonnen vielleicht Urfache fenn, bag er ben Rreis der teuflischen Wurksamkeit ungemein erwei. tert; daß fein Glaube, um Glaube ju bleiben, alles in Besitzungen und reuflische Eine würkungen umformet; - Ronnten, nach Ihrer eigenen Voraussehung, Die Evangeliften felbst bas Borurtheil haben, baf es physische Bes figungen gebe, Lieber Berr Doctor, wollen wir's 3 2 Dent

bem offenbar nicht fehr helldenkenden Gafiner fo hoch anrechnen, wenn er, jumal aus einer Art von Bescheidenheit, um sich keine, nur dem Seiligen zukommende Bunderkraft anzumaffen, den Einwurkungskreis des Teufels erweitert (14).

Ich laffe Diefe, wie mich beucht, von fehr vielen begangene Fehlschlufart, beswegen nicht unbemerkt, weil fie uns abhalt, von ber Unter-

suchung der Thatsache.

Diefer Punct, ben alle, fo viel ihrer meines Biffens über biefe Sache gefchrieben haben, aus ben Augen fegen, um den alle berumtangen, bleibt mir immer ber wichtigste; und obgleich Gie bas, was ich hier aussuhrlich anmerte, jujugeben scheinen, bunkt mich bennoch, bag Ihre fonft fo lebre reiche Untwort in Gegeneinanderhaltung mit meis ner fo febr auf die Untersuchung ber Thatfachen bringenden Bufchrift, ju febr uber biefe megbu. pfe, und ben groffen Besichtepunct, aus bem ich alle folche Wunder, ober munderafnliche Burfung angesehen wiffen mogte, gar febr aus ben Augen fegen (15). Mit Erstaunen und Seuf. gen hab' ich diese Berfehlung biefes herrlichen Gesichtspunctes täglich zu bemerken, Gelegenheit. Mir ists um Zulfe für Zulfsbedürftige zu thun. Mir ists um Krafe zur Liebe, zum Gutesthun (16). — In dieser Ibsicht ist mir Gasners Sache wichtig; wichtig sogar, nemlich wenigstens zur Untersuchung wichtig, wenn's, wie die schlimften Bermuthungen fagen, Magnetismus ift. Obgleich Er in Diefem Falle Mis.

## zweites Schreiben vom 19ten May. 133

Misbraucher bes Namen JEfu, Betruger mare, mar's bennoch wichtig, ju miffen, bagin ber Datur ein Mittel ift (17), wodurch gemiffe Uebel, gefet auch nur eine Zeitlang gehoben ober gemile bert werden konnen. Unendlich wichtiger aber ware die Untersuchung, ob bas, mas Gagner nach bem Geständniß aller leiftet, - im Ras men JEsu geschehe; weil biefes Namens Unrufung aller Orten moglich, mit feinen Untoften begleitet mare. Dur besteh ich immer barauf, als auf bem hauptpuncte ber Untersuchung, (ber jeboch in dem Inhalte, ben Gie bem Publicum, bon meinem Schreiben vorlegen, gar febr ins Duntle tommt, ba bingegen Sachen bervorge. stellt werben, Die fich mehr aus meinem Briefe Schliessen als lesen lassen (18),) ich sage, ich bea ftebe barauf, als auf bem Sauptpuncte ber Untersuchung: Sind die gacta, oder, in wie weit sind die gacta wahr?

Es ist unbegreistich, daß alle Vertheidiger und Gegner Gagner's von allem andern so viel, und von dem am wenigsten sagen. Erst gestern hab' ich wieder eine Brochure, die wider ihn loszieht, gelesen, die — gar fein, nach der neues sten Mode, der teuslischen Besitzungen spottet, — und mit der vollkommenen Miene der Philosophie über Aberglauben schimpst; — ohn' ein einziges mal zu sagen: Gasner hilft nicht; die Facta alle sind falsch u. s. w. Rögte man über dis Versahren nicht toll werden? Gesetz auch, alies sen Vetrug — welcher Weg ist simpler, den Be-

trua

trug zu entbecken, als Wiberlegung der Thatsachen (19)? — o Freund der Wahrheit — Sollte es nicht auch möglich senn, daß Sie selbst blos deswegen diesen Untersuchungspunct nicht fest genug zu halten scheinen, weil Nebenumstande, weil Beforgnisse mancherlen Art mitwurken könnten?

Ich kann nicht beutlich, nicht ftark genug mich gegen diese unaufhörliche Vermischung ber Hauptsache mit ber Nebensache erklaren (20).

So viel man will, geb' ich ju, bag bem groften Theil ber Gagnerifchen Operationen. Burbe. Simplicitat - ich will nicht einmal von apostor lifcher reben - fehlen. Ich finde Umftande das ben, die meinem individuellen Gefühl und Geschmack unerträglich find. Aber, ift bas ber Hauptpunct der Untersuchung? (21) Es mar's mehr, wenn Gafner fich gum gottlichen Befand. ten, jum Apostel machte. Run aber, ba er fich fur weiter nichts, als einen catholischen Priefter ausgiebt - fo laßt uns von ihm nicht bie Gimplicitat erwarten, mit welcher Apostel bie Berrlichkeit des Ramens JEsu offenbarten. Laft uns aber auch feben, ob in Diefem fcmachen Gefaffe nicht bennoch etwas von ber Rrafe Gores fenn moge. Laft uns nicht a priori bagegen fam. pfen. Untersuchen laßt uns, ob's fey - fondern lagt uns Glue von der Asche; bas gundament, nicht sofort und jum voraus um beswillen ununtersucht verlachen, weil wir oben brauf , Seu und Stoppeln feben - Diefe Billigfeit ift

ber Philosoph bem schlimsten Charlatan schuldig. Die Untersuchung: hilfe dieser Charlatan? ist, meines Bedünkens wenigstens eben so wichtig, als die — was ist hors d'ouevre, Vorurtheil, Charlatanerie ben seiner Hulfe (22).

Da Sie nun, Hochwurdiger Herr, das, was ich hier sage, schwerlich bestreiten werden, auch selbst in Ihrem Schreiben einige Wichsigkeit (23) der Untersuchung der Sache zuzuges fleben Scheinen, so tann ich nicht umbin zu mun= fchen, bag ftatt aller weitern Rafonnemens bie Sacta von einem Manne, wie Gie find, bie Sacta! die Sacta! die Sacta untersucht werden mogten! da murbe vielleicht Betrug — vielleicht Spiel der Linbildungstraft, vielleicht aber auch Kraft des Glaubens, und Wahre beit (24) unter allem Schutte von Vorurtheilen, jum Borfchein tommen.

den 12ten Man 1775.

Go eben erhalt' ich wieber Nachricht von Gagnern; und ich muß wieder fagen: der Be-

trug muß entseglich teuflisch senn, oder es ist Krast GOrces da in irrdenem Gefässe!

Zwar geb' ich nun den Begriff von Wunder (nach Gaßners eigner Joee von Wunder) aus. Es ist keine Zipostolische Wunderkraft da. Aber es ist Glaubenekrafe da, evangelische sche! wofern die Thatsachen wahr sind, wofern 'der Augenzeug und Geheilte zugleich mir nicht lügt! — ber sagt nun einmal: Seit Dieser Zeit bin ich recht gefund, und mein Doctor,

ber meine Krankheit sahe, und vorher langsam heilte, aber nicht ganz — war daben — und binnen einer Stunde machte Gaßner die Symptomen meiner Krankheit alle kommen und gehen (25). Aber freilich, ich kenne den Mann nicht persönlich, der mir das sagt. Sein Bericht aber ist mir offen in einem Briefe eines Arzetes, der die Wahrhaftigkeit des Mannes und die Sache bezeuget, mitgetheilt worden. Was soll ich sagen — o hatt ich selber hingehen können! Es sielen Umstände vor, die mich hinderten (26). Unter diesen waren:

1) viele Nachrichten, die ben Grad ber Gaßnerifchen Kraft fehr berabfegten, und das ubrige bem Magnetismus zuschrieben.

2) Migrathungen von fremden und einheimis

Schen Freunden.

3) Die Publication bes Sendschreibens von einem Zürcher Geistlichen, welches ich Sie zu lesen bitte, mit der seperlichsten Wersicherung vor Gott, daß es eine Menge completer Unwahrheiten und sast keine wahre, recht erzählte Unekote entbalt. Ich will schweigen, nicht aus Kleinmuth; nicht aus Unvermögen, mich zu vertheidigen — Gott weis, wie ich im Stande wäre, meine Verläumder an den Pranger zu stellen, sondern aus Friedenseliebe, und aus Respect für die übrigen Werdienste derer, die zu dieser unerhörzten Cabale, wider den Verfasser der Miese

## zweites Schreiben vom 19ten May. 137

tauer Nachricht von den Zürchenschen Theologen, die nicht genug gelobt waren, gehören. Ich will schweigen, und es Gote, der da recht richtet, überlassen, od die Intoleranz, dieses Ungeheuer, noch weiter wider den toben werde, der keine Seele besleidigt hat, und dem sie wenig vorwersen können, als daß er nicht ihrer Meinung ist. Das muß ich übrigens, weil ich einmat diesen Punct berühre, auch nicht verschweizgen, daß das hiesige Publicum von dieser Schrift mit großem Unwillen und größtenztheils mit Abscheu spricht.

Dieses sind, damit ich wieder einlenke, die Brunde, die mich nebst noch einigen, die ich dem Papier nicht anvertrauen darf, abgehalten haben, kelbst hinzugehen, zu untersuchen. Ich hab' aber einen in die dortige Gegend hinreisenden sehr verztändigen, zugleich wider diese Sache stark eingenommenen Freund, gebeten, die Sache zu uns

erfuchen.

Die Beispiele, die Sie anführen, Hochzusoerehrender Herr, von Ihnen und Zinzendorf sind gewiß so selten nicht als man glaubt; und wer weiß, was Gaßners Krast ist (27); wer weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? der Gottkennende redliche Menschenfreund soll ausstehen und zeugen, ob eine solche belebende Krast son ihm ausgehe? — wie nun immer diese Krast sich formen mag, in welche Gestalten und Ausdrücke

fie

sie sich kleiben mag — in Gebete, Seufzer Berührung, Exorcismus, — — Rreuz machen zc. (28) Die Krast kann eben diese be einfache Gotteskraft im Menschen senn — wer diese nie gefühlt, sich nie regend in sich grühlt hat — der ist gewiß noch Fuxus — we sie aber gefühlt hat, sollte der nicht trachten, die Gabe zu erwecken, die in ihm ist? und die bals so bald so sich regt? —

Was Sie von der Schwerheit der Untersichung sagen — ob eine Krankheit unheilbar se— konte statt haben, wo's etwa um Einen Fazu thun ware; aber, wenn's wahr ist, daß Galmer unzählige Krankheiten dieser Stusen aritt — so fällt die Schwierigkeit weg (29).

"Aber die Krankheiten werden wieder rez. div? "Gehr viele! Sehr viele nicht! Nac Gaßners Theorie (und jeder muß doch nach seine Theorie und Prätension beurtheilt werden) ist di anders nicht möglich. — Folgt daraus mehr, al daß seine Krast noch eingeschränkt, noch nich apostolisch sen? Muß sie aber deswegen gar nicht senn? Lin bleibender Effect — wenn tausen verschwinden, ist positiver Beweis einer vorhar denen Hulfskrast (30), und wenn unter diesen rezidivgewordenen Zusällen die meisten so beschaffe sind, daß

a) ber Beheilte in Unglauben und Gunben gu

ructfällt.

b) ber Krankheitezustand, der fonst ununter brochen mar, zween Monate völlig aufge bobe

## zweites Schreiben vom 19ten May. 139

boben ward - wie bavon viele Erempel

vorhanden senn sollen.

c) bag ber Geheilte, 3. E. wenn er epileptisch war, burch physische Dishandlungen feiner felbst, burch Trunkenheit - bem Uebel wieder rufte, - (31)

vie entfehlich viel fallt bann wieber von ben Ginbendungen, und Beschuldigungen meg, Die man

egen Gagners Rraft mocht?

Meine Machrichten, die mir von Anfang is jest von Gagnern eingegangen find, wollt' h Ihnen, Sochwurdiger Berr, berglich gern berfenden, wenn fie nicht bie und ba gerftreuf aren. Ich will fie sammeln, und mit ber Berusgabe bis nach ber Buruckfunft meines Freunes warten (32).

Ich schlieffe bismal, und verfichere Gie meier aufrichtigen Dankbarkeit und Hochachtung.

urich den 19ten Man 1775.

Joh. Caspar Lavater.

# Unmerkungen zu diesem Briefe.

1) Sa ich bisher eine besondere Antwork auf biefen zweiten Brief nicht abges hickt babe, weil ich burch ben Inhalt biefes Briefes es nach und nach fur bas Befte anfahe, infern Briefwechsel brucken zu laffen, fo wil ich o gleich bie und ba folche Bufane machen, als ur Antwort zunächst wurden gehört haben. But Das Befte, fage ich, mufte ich es anfeben;

nicht

## 140 Anmertungen zu diefem Brief.

nicht in Absicht auf mich ober herrn Lavate fondern wegen ber nun einmal febr boch aufe reigten Aufmerkfamkeit unferer Zeitgenoffen; n gen ber Sache felbst, die sonft oft wieder vortor men fonte, und ba mufte man immer wieber vi vorne anfangen, mit Beurtheilen, mit Erflar und Unterscheiben. Da ich also bafur balte, bi unsere Zeitgenossen in den Stand gesetzt werd konnen, leichter felbst ben vorkommenden anlich Begebenheiten, ju urtheilen und Rebler ju vil meiben, in welche etwa wir alle beite geraten fer mogen: fo halte ich es fur pflichtmaßig, bag mi ter weder auf Herrn Lavater noch auf mich Diefer ober jener schonenden Art gesehen werb Er ift vielleicht zu marm und zu eilfertig gemefe eine fo sonderbare lage, als Gagner fich ga fur eine recht gute Gelegenheit ju balten, unf Zeitgenoffen zu einer Aufmerksamkeit auf Gott Ringer aufzurufen, und die ftete Kraft des Gla bens zu empfelen, und auch in unfern Tagen ib Wirkungen anzukundigen - Wenn bis auch a felet ift, so bat ein wurdiger frommer Lavati theils gar nicht zu furchten, bag feine gegrunde wahre Sochachtung biedurch viel verliere; Erte vielmehr noch lange zusehen, so ausgebreitet ift b Liebe und Achtung fur Ihn; theils wird es 36 gar feine Unluft machen, wenn auch einige unb liger Weise sich wiber Ihn übereilen folten. Ge groffes Beispiel wird befto mehr andre fraftig un eindrücklich warnen, ben folchen fo febr zwende tigen und ungewissen Dingen, ber gemeinen Di

nur

ung besto weniger balb selbst beizutreten; und so erden bergleichen Tauschungen und Irrungen ber Betrugereien, nach und nach gar feinen Dlas iebr finden; und wir werden es jum algemeinen Brundfat machen, glauben Denfchen Chrifto und en Aposteln nicht, in Absicht ber beilfamen unntbehrlichen lehre zur driftlichen Befferung: fo berben fie auch nicht glauben, wenn Teufel als umme oder rebende Thatprediger von theologis per Ordnung ber beschüßet wurden. Und mas nich betrift - ich laffe es gern geschehen, baß nan mich laut und ernstlich beurtheilet, ich ginge och viel zu weit auf die andre Seite; wenn nur infere Zeitgenoffen baburch besto leichter sich auf em Wege erhalten, welchen fie fur ben richtigen rkennen und vorziehen. Dach meinen Grund-ägen von erweislicher Auslegung ber heiligen Schrift, bin ich sicher, bag ich nicht leichtsinnig ber aus unwurdigen Nebenabsichten in ber Be= irtheilung ber Beschreibungen banbele, welche von Zaubern, Teufeln und Besessenen sowol in nanchen Buchern ber Bibel, als in fo viel taus fend andern Fallen wieder aufgestellet zu werben pflegen. Wiffen andere es beffer: fo behalten fie bas Recht auch, ihre Meinung vorzuziehen; es ift aber vergeblich, wenn fie es ju Grundmabr. beiten ber driftlichen Religion machen wollen. Da es fo viel Pabften und pabstlichen eifrigen Lehrern bennoch nicht gelungen ift, fondern bas Gewiffen bentenber Chriften fich meber von Dab. ften noch Canoniften bat binben und feffeln laffen :

## 142 Anmerkungen 30 Diesem Brief.

fo wird es noch viel mehr unmöglich fenn, b jekt aus theologischen Meinungen und noch eifrigen Behauptungen, folten Grundarritel t gemeinen driftlichen Glaubens und lebrbegri werben tonnen. Es bleiben Meinungen, Die b einigen Theologis, als Theile ihrer theolog fchen Gelehrfamkeit, bejabet ober verneinet mi ben. Weber ber Gifer noch bie bedachtige gurd famteit noch fo vieler Theologen, und Berfaff von wiederholten theologischen Lebrbuchern, me ben die Unerschrockenheit und Redlichkeit ber a bern Parten aufheben und überstimmen tonnei Bielleicht entschließt man fich endlich, die groffe Pflichten eines lehrers ben problematische Fragen von Teufeln, Beiftern und ihren Wi Lungen, die doch niemand unwidersprechlich g wiß miffen und erfaren tan, auf feine Beife fe ner aufzuopfern, fondern es bem Teufel felbft allei zu überlaffen, ob er vor fich eine Stelle in unfer Lehrbuchern in der Absicht erzwingen tonne, ba man nicht umbin tonne ernstlich zu lehren, ma ohnehin die allermeisten Menschen schon viel meh glauben, als daß man ihren Aberglauben burd noch so viel theologische Schriften beffer bebei Ponte, als es burch mobilthatige Befele und Be fete ber landesherrn geschehen fan. Die haber am erften heren und Zauberer in ihren lander aufgehoben, ohne barauf zu marten, baß bie Theologi fich über jene langweiligen gelehrten Gewonheiten, Die fie Beweife und Pflicht gegen bie le beilige Schrift nennen, auf so und so viel ober

llen Universitäten vereinigen möchten.

Bas nun ben Unfang Diefes Schreibens berift, so werden es mehrere, die auch nicht zu en vertrautesten Freunden des bortreflichen Las atere gehoren, gern glauben, baß Er eben meen diefer Gagnerischen Sandel sowol von manhen übereilten Richtern, als auch von ber 26. pechfelung feiner eigenen Urtheile, vieles ju leien gehabt haben moge. Aber welchem guten Renschen gebet es nicht zuweilen eben fo? wenn nbere fich auffer folder Sphare fegen, wo man batig ift, und bem alten Rath folgen, fine vaere ficut vadit; biefer Rath ift aber nicht fur al. ; es murbe auch wenig Gutes fur andere ents eben, wenn ein jeder fo gar febr fur feine gang nverlegliche Ehre forgen, und gar nichts eber zu bun magen wolte, bis er gang gewis barin nichts erfelen murbe. Das gange Bekantnis, von bet iebe, bem Banbe aller Volkommenheit, Die bas er fo lange in ber driftlichen Religion gehindere nd burch erhöhete Rleinigkeiten unterbrochen orden, wiederhole ich von ganzen Bergen. Ich in es auch gewis, bag mehrere unferer Zeitgen offen mir auch ihre Liebe und Zuneigung ferner henten werben, wenn ich gleich in meinen gur Belehrsamteit geborigen Bemuhungen manches bue, worin fie nicht einftimmen. Und biefe lien e grundet fich nicht auf eine Theilnemung an eis er angeblichen Berichworung wiber bie driftliche Religion, um einen Maturalismus einzufüren :

## 144 Anmerkungen zu diesem Brief.

fondern ift ein Vorzug ebler und reiner Geeler welche wohl wiffen, daß fie unter Denfchen feir Engel aussuchen konnen, und boch bas wirklich Gi te und Gemeinnußige nicht ungeliebt und unbeschu lassen durfen. Ich wil indes noch nicht fagen, ba biefe niedertrachtige Erfindung, (gang unbeu theilt barf fie nicht bleiben) eine recht flare miffen liche Nachamung, oder naturliche Frucht eine pfaffenarrigen bamifchen Giferfucht fen; es i boch gang unleugbar in diesem altfirchliche Beifte, ben man wider einige bochverdiente un untabelhafte Gelehrte und lehrer anzumenben at gefangen, so viel gang anliches, mit der schant lichen luge jener Jesuiten, welche etliche angef bene Jansenisten endlich auch baburch ben ber lieben undriftlichen Saufen am gemiffesten um a ter guten Namen, und also ihre so nukliche Schriften um fernern Gingang ju bringen bad ten: baf fie gar brucken und in einer Relation it ridique ergalen lieffen, mas 7 Personen, bere Unfangebuchstaben kentlich genug maren, in ber Rabr 1621. auf einer Zusammenkunft & Bourafoncaine (klingt auch beinahe wi Magdeburg) mit einander für Maasregel folten verabrebet baben, um bie driftliche Rel gion auszurotten. Diese bumme schwarze lug ift nun bor ber ehrliden Welt offenbar genui worden; und es kan anlichen lugen, und pii fraudibus, wenn anders die driftliche Religior Bott zum Urheber bat, unmöglich anders geben Bielleicht wollen lefer gern mehr biervon wiffen

fie können es in des Bayle Mamenbuche sui chen, unter bem Artitel Antoine Arnauldt ober wenn die Buch ben manchen ju naturali. fiisch ift, in eines frommen Theologi Auszuges D. Saubere bibliotheca, acta et scripta magica, 14tes Stud G. 88 f. Daß Die bofen Pfafe fen unter bes Pabits Regiment ichon feit dem riten und igten Jahrhundert ebenfals frommen Chriften, wenn fie ein ober zweimal zusammenge fommen find an einem britten Orte, eine Bufame menverschworung wiber die chriftliche Religion Schuld gegeben, und bag jene teuflische Inquifi tion diesen Grundsatz vornemlich behalten : iftobe nebin bekant genug. Wenn also die vornemer ober geringen, gelehrten ober ungelehrten Urheber biefer Angabe, ober Anzeige, ober Rugung, nicht im Stande find, auf meine fo breifte Abfertigung biefer unmurbigen Erfindung, por ber ehrliebenben Welt ein mehreres ju thung venn fie stille schweigen muffen, wie es nicht ans bers geht mit allen auch frommen lugen, beren wahrlich die, fo in der Wahrheit mandeln, feine u Guife nemen; fo werden unfre Zeitgenoffen auch über die feurigen Recenfenten, und ihr faus les Geschren von Naturalismus (ober nun mehr, Sabbucaismus, nach Sankt Glanvil) eber uns willig werden, als meiner breiften Rechtschaffens beit ihre liebe und offentliche Buneigung entzieben. Die Religion und Liebe ber Chriften wird nicht fo gleich Maturalismus, wenn sie sich über so unb

und so viel Compendia und alte lateinische Mes

nungen binaus feßt.

(2) Bu senn scheint : Dach meinen Grunde fagen, tonnen driftliche lebrer und Prediger nie in ben nachtheiligen Fal kommen, fich burch noch fo icheinbare Ergalungen babin bringen zu laffen, daß fie übernaturliche teuflische Wirkungen, ober übernaturliche Rrafte in Erorcisinis und Gebetsformeln, in unfern Zeiten, aus Gutmeinen, anerkennen folten; und bie Entbeckung ber Betrus geren ober Taufchung jebem andern ihrer Beitgenoffen gleichsam erft ins Gemiffen Schieben molten, als eine febr misliche ober undriftliche Sache. Un. fre geraden und leichten lebrfate, welche die drift. liche Religion in unfre Bergen pflanzen, und ihre gotlichen Fruchte taglich beforbern follen, bangen nicht mehr zusammen mit jenen Deinungen, Grundfagen ober Vorurtheilen ber Juden und altern Judenchriften; wenn auch mehrere Theo. logi bis an unfre Zeit gang ausnemend oft biefe Mifdhung judischer Meinungen nicht verbutet. sondern gar in Lehrbucher und casuistische Unweisungen gesetht baben. Es ift tein Theil ber Lebre, ober algemeinen Unterweisung Christi ober ber Upoftel; es ift Bermechselung ber Erzälung und ber Lebre, wenn man zeither fo febr furchte sam über solche Auftritte und theologische Aufgaben fich erklart bat. Ich gestebe es, bag ich öffentlich lehre; es giebt keine teuflische Besikuns gen, ober folche leibliche Wirkungen, als Gafe ner voraus fest; also ift es fein Wunder, bag (ch)

ich gar nicht fo fachte trete. Solche Nachrichten, mogen von ihm und feinen Unbangern bertome men, also es groß und ernstlich beschreiben; ober sie mogen von aufmerksamen nachbenkenben Chris ften bertommen, und Gagnern jum Rachtheit gereichen: muffen alle beide wirklich wider Bafinern, bas ift wiber feine albernen fantaftis den Ginfalle, Meinungen, Absichten und wider eine gange Unftalt, allemal fenn; fein grundlis her Theologus, er beiffe ein romischcatholischer der protestantischer, tan Gagnere Unternemen o anfeben, bog es ben Grundfagen ber driftlis hen tehre ganz gemäs, und innerlich, dogmatisch, ichtig seyn könne. Alle solche Anftricte, vie teuflische leibliche Wirkungen zum Inhalt ber angen Sauptaction haben: muffen geradebin berworfen und abgewiesen, nicht in einem briftlichen Staat und ordentlicher Geselschaft ber Ebriften, gedultet merben. Es ift teine eingis te folche Scene ohne Betrug ober Irtum abge. aufen; auffer den Meinungen der Acreurs bat beber ein noch mehr Teufel, weber ein noch mehr xorcismen irgend eine wirkliche Begebenheit nd Veranberung ju Stande gebracht. Dis ruffen wir von nun an besto beutlicher lehren, als pir so oftmalige, so oft wieberholte Auftritte uns er uns noch immer finden, welche aufferliche Beruttung ber guten menschlichen und burgerlichen a driftlichen Ordnung junachft mit fich furen: ind neue Unordnungen und grobe Unmiffenheit in R 2 den

ben Gemutern bes einfaltigen Saufens nach fid

gieben.

(3) 3ch wil diefe Betrachtungen nicht berich tigen ober genauer bestimmen; Gakner bat an fanglich wiffentlich es darauf angefangen, fein Curen als Beweise, wider die Unglaubigen infideles, aufzustellen. Es ift eine Ausflucht vo ibm, wenn er probative zu handeln vorgab; un wenn feine Cur nicht gelange, alsbenn fagte, e feie feine teuflische ober Malefigsache, und alf für ibn nicht. Allemal war boch ein grobe Misbrauch des Namens JEsu und der auferles ten Pflicht, ju glauben, nun vorgegangen un bon ibm wiffentlich fortgefest worben. Gi Munderthater, in der tomischen Rirche, ma er nach bem Urtheil bes Pobels; freilich nach ber Syftem ber Rirche tonte er fich bafur nicht aus geben. Worin folten wol unerflatbare obi prodigiofe Wirkungen vorgefallen fenn? Alle Bei ftandige, fogar unter jener Beiftlichteit feiner Ri che, haben sich alles gleich erklaret, und ih recht bedachtig verworfen, als einen Betruge ober Kantaften. Daß die meiften Krankheite recidiviren ift ja Beweis genug, bag er nichte gar nichts übernaturliches, gethan, und ben Rrant beiten bas Weggeben febr Schlecht befohlen bat fie giengen nicht weg, wenn fie wieber kamen und er gab doch jenes vor, und beswegen liefer ja die Leute ibm nach. Wenn man ibm biese the richten, gang unnugen Beschäftigungen nicht von Obrigfeit wegen legen wird, fo wird er freilich lie ber fortfaren, zumal er nun hie und ba einige Ere arung gemacht bat. Er fan fich nicht felbft bedulbigen, wenn unaufhörliche Teufelswirkungen ben beswegen ba fenn follen, bag er ihnen befieet, um hieburch bie Unglaubigen, (bie folche ale e aberglaubische Grillen nicht zum driftlichen Blauben rechnen,) zu wiberlegen, und fie gum Blauben zu bringen, bag er jest Teufelswir-

ungen beile.

(4) Es folte mir febr leib thun, wenn ich licht ben canzen ober volftandigen Sinn bes erten Schreibens in der Zallischen gelehrten Zeiung ausgebruckt batte. Lefer tonnen es nun verleichen; ich wil gern es öffentlich guruck nemen, benn ich nicht ben rechten Sinn bes herrn Beraffers folte ausgedruckt haben. Indeffen halte d) bafür, ich habe vieles so bedächtig ausgedruckt, af es ber Starte bes Briefes felbft, nicht beis omme. Dag manches Gerede badurch ferner eranlaffet worben, febe ich fur gar nichts wichtises an, fur Gelehrte, bie ber Wahrheit gleich ut baburch Dienste thun, sie mogen burch bofe ber gute Geruchte geben. Wenigstens ift bis neine ganz ehrliche Denkungsart; wenn ich auch bie und ba, aus menschlicher Schwachheit, fele, ind zu viel gethan habe: fo ift biefe Beurtheilung war miber mich, aber fie beforbert bie Ginficht es Wahren. Allemal gut; wenn ich auch keis ien Glanz und Shre bavon trage; die muß ich nir gar nicht fo jum Zweck machen, bag ich fie ber Wahrheit nur einen Augenblick vorzoge. Der R 3 mura

#### 150 Anmerkungen zu diesem Brief.

wurdige Lavater kan nun alle Chre bavon has ben, wenn Er sich ohne einheimische Ubsichten, auf die Seite der Wahrheit selbst so begibt, als Er es für rechtmäßig und nothwendig halten muß. Ich habe aber in der That gar keine andre Ubssicht gehabt, als hier, in unsern Gegenden, vorzubauen, daß nicht fernerhin unsre Zeitgenossen solche Meinungen darum begünstigen, weil diese und jene frommen Männer sich sehr viel Zeit und Vorsicht nemen, ehe sie ein lehrreiches ober fruchtsbares Urtheil von sich geben.

- (5) Ich habe nicht eine Silbe geanbert; weil ich noch niemande geschmeichelt habe; auch in der Anrede meines Briefes ich gar nichts schmeischelhaftes gesagt habe. Ich kan das Urtheil ausdrucken, so ich von Hrn. Lavaters Gemütsfassung wirklich schon lange fälle; und ich schmeichele Ihm dadurch gar nicht. Wenn ich Ihn als einen Freund Bottes kan ansehen, so lege ich Ihm zugleich so viel auf, daß an Schmeicheln nicht zu denken ist. Ich wiederhole also meine ganze Hocheachtung gegen diesen würdigen Mann.
- (6) Es ist am ersten in Gaßners eigner Kirche dieser unapostolische und kunstliche Unshang der Handlung des Exorcistren, öffentlich ihm vorgehalten worden. Antagonist von Gaßnern und allen anlichen eigenmächtigen Unstalten zu sehn, wodurch man uns tehrsäße aufdringen wil, ist ein rechter Beruf aller benkenden Christen.

Jd

(7) 3ch hoffe gewis, Br. Lavater wird uns fein Urtheil nicht vorenthalten; Er mag fich Beit nemen, wie lange er wil. Freilich mochte ich nicht unter fromme Betruger geboren; bas Sandwert ift ftets unehrlich, unchriftlich, ohne Beifpiel Chrifti und ber Apostel. Gott wil, baß jedermann gebeffert merbe, und gur Erfentnis ber Wahrheit tomme; aber Gott wil nicht, bag je mand funfilich betrogen werde, um ein ihm des fto wohlgefälligerer Mensch ober Chrift zu fenn. Ich brauche es nicht zu zergliedern, in wie vieler. len Absicht Gafiner ein Betruger fene. Aber, wenn uns in concreto ber Betrüger, fo aba fceulich ift: warum beschüßen wir bas gange Magazin, woraus bie Materialien gum Betrug ftets geholet werden? Warum gerftoren wir biefen theologischen Schleichhandel nicht auf einmal, ben man mit ben Undingen treibet, teuflische Befigungen, Beschwörungen und Austreibungen bes Teufels und feiner leiblichen Wirkungen? Gin Magazin, das alle Pfaffen der Isis, und anderer abergläubischen Gebräuche schon lange vor ben Juben, immer anzufullen und aufzuthun pflegten.

(8) Nicht ein jeder, der einfältig glaubr, tan sichs zum Beruse machen, auch andre Menschen, nach seiner Art, so einfältig und schlechte gläubig zu machen. Es ist petitio principii, einsfältig glauben, und aus solchem einfältigen eigenen Glauben, sich ein Amt zu neuen öffentlichen Anstalten, zu machen; als wenn in der gemeinen christlichen lehre, auch in der römischcatholischen Lehre, auch in der römischcatholischen

#### 152 Anmerkungen zu biefem Brief.

Schen Kirche, viel zu wenig Glauben von Teue felswirkungen feie; als wenn taglich, unaufhor lich Teufels : und Malefizwirkungen, ba maren; als wenn Glaube an bas Wort und ben Rlang, womit ber Dame JEfus befchrieben und gefprochen wird, eine wirksame, thatige Rraft miber Diefen Teufel an ben Tag legen tonte, und wirelich an ben Tag legete. Gafiner, wenn er bis eine faltig glaubte, tonte fich boch nicht aufwerfen ein Zimt baraus zu machen; er folte fich beffer une terrichten laffen; er ift ungelehrt, und nicht befi fer als ein einfaltiger lane. Gein Blaube ift als fo nicht ber Glaube, ber in ber Beschreibung enthalten ift: fie glaubeten an ben Damen Jefu. Denn biefe leute, benen bie Upostel predigten, hörren auf ihren vorigen Wahn, Glauben und lebenswandel ju behalten, und lerneten alle Tage beffer, worin die geiftlichen Wohlthaten Christi besteben, und bag es fein leibliches Reich bes Teufels über die Menfchen, und über ihren Leib und Gesundheit gebe, als nur in ben Deis nungen ber Beiben, von benen es jene Juben nach und nach erft angenommen haben. 3ch leugne alfo biefen gangen San.

(9) Beil Gagners Glaube nicht ein drifte licher Glaube ist, und nicht die geistliche Erstentnis Christi zum Inhalte hat, so ist auch teine geistliche Wickung seines Glaubens da. Leibe

liche Wirkung - vollend nicht.

(10) Im Evangelio? Chrifti Rraft zu wirten fan man gar nicht mit Gagners Glauben

and Glaubenstraft vergleichen', wenn man ibm auch feinen Vorsatz, teine selbstermalte Absicht aufrauet, sondern feinen Zustand einen Stand bes Christus einfältigen Glaubens nennen wolte. versichert, dein Glaube (an mich, an GOtt, ber mich, wie du glaubeft, gefenbet bat,) bat die geholfen; bas beift nicht, bein Glaube bat bich gefund gemacht, burch eine unbegreifliche Bira tung: fondern, weil bu eine folde Gemutsfal fung angenommen baft, burch bas Gerücht von mir, ober burch einige Rentnis meiner lebre: fc hat Gott beine Gesundheit bir wieder geschenkt. jur Beftatigung biefes angefangenen Glaubens Mun gebe bin, und fundige nicht mehr zc. Sierin ist gar nichts Unbegreifliches; benn Gott ift Urheber ber Wirkung zur Gesundheit in einem Menschen , ber Gottes neue Offenbarung und Unordnung gläubig annahm. Aber nun kan man bis gar nicht auf Gagnern anwenden. für eine erbarmliche Gemutefassung mufte Gott biedurch bestätigen! Gagner bat gar nichts burch Glauben gewirket; und wir fteben in unferer Zeit nicht in foldem Zusammenhange ber Umftanbe, bag eine Bestärigung einer neuen lebre ober Religion notig mare, burch übernaturliche Bei ung naturlicher ober bem Teufel jugeschriebes ner Rrantbeiten.

<sup>(11)</sup> Richtig. Und nun wird ein Lavau tet, ein reiner gemiffenhafter Freund ber Wahrbeit, icon viel weiter fenn. Es ift Gafiners Bors

## 174 Unmerkungen zu diesem Brief.

geben, und wiffentliche Behauptung, am feines

porgefesten Endzwecks millen.

(12) Wenn es von Gagners Thatfachen, sber von dem Erfolge seiner vorgenommenen Befchworungshandlungen, fo gewiffe Beugniffe gabe und geben tonte, als von der Befreiung ber fogenanten Befeffenen von ihrer Krantheit jur Beit Christi: fo mare biedurch etwas gefagt. Aber ich verwechsele feine Thatsache mit Gagners abgeschmachter Theorie; die gange Unterscheis dung findet bier nicht ftatt. Ein anders ift bie armfelige betrubte Ginbildung und Die flaglichen Vorurtheile jener Kranken, Die aus abgeschmackter Theorie ihre Krankheiten ben Das monen zuschrieben; bis hindert freilich eine Thatfache nicht, welche gar nicht mit diefer Theo. rie zusammen bangt; nemlich, ibre thorichten Worurtheile hindern nicht, bag Jefus fie gefund mache. Die Thatsache, die Be'chichte, Die Begebenheit, infofern fie einen Urbeber bat, ift auffer biefen armen leuten. Wenn aber Gafe ner felbst vol thorichter Meinungen ober bedache tiger Absichten ift, über Teufels = und Dlalefige bandel; und nun in Diefem Borfage, Teufel guentfernen, feine Sandlungen vornimt: fo bangs die angebliche Thatsache zusammen mit eben, Diefen Thorheiten ober Betrugereien bes Gake ners; und datf nicht unterschieden werden, weil wir fonft einen Theil ber jufammengeborigen Reibe, antecedens und consequens, wissentlich frenneten. Ich behaupte also gerade bas Ge-: 30

gentheil: eben, weil anbre vernunftige Menfchen es miffen, daß niemand fich ernstlich, miffente lich vorseigen kan, Teufel auszutreiben, als wer wissentlich ober aus Jetum, Teufel zu ben Krankheiten voraus fegt: fo durfen wir, But Schauer Gafiners, die von ihm angesagte Wirfungen nicht trennen ober unterscheiben von feinen Binbildungen und Zypothesen. Denn, wenn er nicht solche fantastische Einbildungen ober vorsesliche Absichten selbst begte: so könte et nime mermehr folche Mittel ergreifen, moburch ben benen, Die fich ihm anvertrauen, freilich einige Wirkungen und Thatsachen zu Stande tom. men; aber wir beurtheilen fie, ba wir nicht fo bumm und absichtlich banbeln, als ganz begreife liche Folgen feiner Absicht und feines Borfages. Wir musten gang vorseslich petitionem principil begeben, und mit bem Gagner icon einftime men in der ihm beliebten-Befchreibung feiner Unternemungen, bag bie Summa bavon Berfreibung ber Malefig = und Teufelswirkungen feie: und wie könten wir da eine Untersuchung vornemen? Effectus non est nobilior sua caussa. Seht man Gafinern: fo fest man entweder wissentliche bedächtige Absichten, die er ben ben Zuschauern erreichen wil; ober fantastische Ginbilbungen, aus benen er weiter fein feltfames Berhalten jufammen fest. Was tan ber Er. folg fenn, von folden Mitteln und Anstalten? Bewis kein anderer, als eben fo einfaltige ober fo gestimte Menschen nun ju Zeugen seiner Wuns bers

Wunderthaten zu machen. Diese Leute werben also dergleichen Erfolg und Thatsache beschreis ben, verfichern, und so viel moglich, burch ib. ren leiblich beffern Buftand, zu beweisen fuchen. Ift aber etwas hiedurch von Beiftern erwiesen, (auffer und ohne ihre Ginbilbung) bon übernatur. lichen Thatsachen bewerkstelliget worden, auffer Gagners rubmrediger Befdreibung? burch teftem in propria caussa. Bang gemis, wird jeber bentenbe lefer, mir antworten, nein. Diefe Werkzeuge bes Gagner muffen freilich bas thun, leiften, zeigen, vorgeben, mas er burch fie andern weismachen und beibringen mil, auch beibringen wird : wenn fie nicht fo flug unt ernft. lich banbeln, ben Grund und Endzweck ber fo eingerichteten Sandlung fete mit ber Sandlung gu Berbinben, und biefe aus jenem zu erflaren.

(13) Ich wil diese ganze Vorstellung gelten laffen. Gie felet aber in ber Subsumtion: atqui, alle diefe leute find bom Teufel übermalti. get ober behelliget. Bier eben felet Gagner, und es felen febr viele mit ibm eben bierin. 2000 burch fan benn Gafinet, ober irgend jemand barthun, es flar und gewis machen: bag La. mung, Epilepsie, Colic 2c. von einer Wirfung bes Teufels berrure? Dem lamen guß, bem bingefallenen, strampfenben Menschen tan man nichts teuflisches anseben. Es ift alfo flets ein Irtum, ein recht grober dicker Irzum: wenn Gogner subsumirt. Und man mufte Gagners Gifer und mußige Denkungsart

**ichon** 

schon haben, wenn man so geschwind mit Unglauben sich schüßen, und ernstliche Winke auf die Erzälungen der Evangelien zu Hulfe nemen wolte. Gerade dis, dieser armselige Behelf, ist ein Beweis, der Einbildung des Gafiners, welcher entweder aus Fantasteren, oder aus wissentlicher Ubsicht, seiner so ungewissen Arbeit, einige Nachsicht oder gar Beschüßung aus dem Respect sich zu rechte machen wil, den Christen doch

fonst jenen Ergalungen beilegen.

(14) Alles diefes jugegeben; fo ift biefe Et. weiterung bes Rreifes, worin ber Teufel wirken konne, eine Reihe von Gedanken, Porftellungen, Linbildungen, Schluffe, und wie man es felbst nennen wil. Wer fan aber von uns forbern, bag wir glauben follen, bie Sa. che an fich, bie Rrantheit, fen das, was Gafe net bentet; Die Gesundmachung geschebe burch eine Glaubenstraft! Wer wil, sage ich, biese unbillige Forderung an uns thun? Glauben fest ein Zeugnis voraus; wer ift bier Zeuge? Gagner allein, gang allein; benn er bat ben Unfang biefer neuen Anftalt felbft fo gemacht, Teufel felbit fo angefagt und verkundigt. Jene Ablenung ber Zeiligkeit, ber fogar Gott geborchen sol; jene Abtheilung: der Teufel muß fe bem frommen Glauben gehorchen, ift theils ohne allen Grund und Urfache, was Gaße nern betrift; theils in und an fich eine leere Beschreibung, bie feine wahre Sache in fich balt; theils ohne allen Rugen, Denn auch ich und bet

ganze entgegen gefehte Theil von Chriften, wol Ien mit Recht fagen: unferm frommen Glauben gehorche der Teufel; er muß von uns flieben, weil wir ihm durch unfern frommen Glauben wiberfteben; und unfer Glaube ift ber Sieg, ber bie gange beibnische Welt von Beiftern und ihren Rraften und Wirkungen, ein fur allemal überwindet. Bu diesem Gieg, welcher ber drift. lichen Religion mabre Chre bringet, und bas Menfchengeschlecht rubig und frolich macht, nes men wir die Stude, nicht aus bem Namen 3. fu: nicht aus Beschwörungen, Die nie einen ermeislichen Begenftand geiftiger Gubftangen bar ben; fondern aus ben mabren Grundfagen bes Chriftentums, das alle Teufelswerke in der fichte baren Welt, fo bie Beiden und Juden glaub. ren, ein für allemal, mit allen Damoniis für Miches, für zerftort erklart, und also nie zu einem reellen Begenstand driftlicher aufferlicher Unftalten, machen tan. Uebrigens weis ich nicht, boß ich auedrucklich gelehret batte: bie Evangeliften hatten felbst bas Vorurtheil gehabt, es feien wirkliche Teufel und Damones, geistige Substanzen, die wirtende Urfache jener Rrant. beiten gemefen. Befest aber, fie batten eine Beite lang eben biese judische Meinung gehabt, wie fie von bem Reiche GOeres und Christi wirt. lich anfänglich gemeine judische hofnungen batten: fo tan bod diefes bem Gagner gar nichts gur Entschuldigung ober Empfehlung bienen. Diefe Facta, baß Diefe leute gefund worden find, obne

11/25

bhne ju recidiviren, find mabr; Chriftus hatte freilich bie Dacht, wie alle jene Leute zugefrunden, auch über ihre bofe Beifter; auch über alle von ihnen erregten Krantheiten; Chriftus batte es jum aus. brudlichen Beruf; aber alles biefes felet ben Bagnern. Der Juffand ber Chriften, bie nach Chrifti Zeit leben, ift nicht derjenige, morin jene aberglaubische Denschen lebten; es fen benn, bag driftliche Rabbinen eine folche Teufelslehre wieber einfuren; und jene Ergalungen bagu misbrauchen, baf immer noch Teufel gum Borfchein kommen follen, weil fie vor balb 2000 Jahren ber tägliche Wegenstand des Aberglaubens waren. Uebrigens mag ich nicht bes Gagners Bescheidenheit ju Gulfe nemen, um ibm aus ber Sache und Gefar zu belfen, car ein Wun. derthäter zu werben. Ich weis davon nichts. bag nur den Zeiligen eine Wunderfraft (im Berhaltnis auf Zuschauer,) zukomme; fie komt nach ber Warnung Jefu, allen aufgeblafenen Betrugern, (ihrer Zeitgenoffen,) gu, welche fich ben geringften, ben entberlichften Theil aus ber Damaligen erften lage ber Schuler und Jun. pamaligen ersten lage der Schüler und Junger Spristi erwählten, im Namen JEsu Wunder zu thun. Dis ist der allerentberlichste geringste Theil der anfänglichen öffentlichen Beschäftigungen der Jünger Christi. Daher sagt
auch Christus: ich kenne euch niche. als mole auch Christus: ich kenne euch nicht, als mole te er fagen, diese Thaten beruben auf den Meis nungen ber armen unwiffenben Menfchen; biefe Menfchen find hieburch , baß ihr ihre Ginbilbung untera

unterbrochen und geanbert habt, noch nichts bef fer worden, in Absicht ihres innerlichen Zustanbes; ihr habt ihnen meine viel nublichere frucht barere lebre nicht mitgetheilet, indem ihr felbst ibre Rraft nie erfahren babt, und fend bofe Den. fchen geblieben. Ich halte nicht für notig, Winwendungen ju beantworten, Die man gegen meine Etflarung machen wolte; inbem Chriftus alles eingestehet, mas biefe aufgeblafenen eigen= nußigen leute fagen, und ihre Wunder bas fenn lagt, mas fie bamit anzeigen. Benug, bie fe Abebeilung: Wunder gehorten für Beilis ge; benen geborche die Gottheit; Gafnet abet wolle tein Zeiliget fenn — ist ohne mahren Grund. Gin jeder Chrift, bem ich Glauben gufcreiben muß, ift auch ein Beiliger; folche auf ferliche Standbeiligen, ale vitae und alta fan-Storum beschreiben, geboren in die vergangene Beit, und geben feinen guten Grund ab, von ifi nen gar lebrfate und Entschuldigungen fur bie Fortsetzung biefer ebemaligen Scene, abzuleiten.

(15) Ich wil es gern gestehen, daß ich, wie ich schon im ersten Brief zu erkennen gegeben, so lange keine erhebliche Thatsache hier sinde, als lange keine scharfe Untersuchung der Urt und Weisse, wie Gakner handelt, vorgenommen und uns vorgelegt worden. Es ist peritio principii, Wunder oder wunderanliche Wirkungen ben Gakners handlungen anzunemen, ehe unterstucht und entschieden ist, daß er diese Dinge nicht nach seiner bedächtigen überlegten Absicht,

nit gar naturlichen Mitteln, bewerkstelligt babe. Seine eigene gange Auffürung, wie fie von Buschauern seiner eigenen Rirche bemerkt mirb. aft es nicht zu, wenn man nicht aus vorlaufenbem Butmeinen alles zudeckt, bier wunderanlis be Thatfache zu finden und also sie besonders zu intersuchen. Dan mus feine eigenen Mittel. eine Routine, untersuchen, und bas tan man icht, wenn man blos bey dem angeblichen Erfolge wil stehen bleiben. Dis ware gerade o viel, als Gagnere Gehulfe schon fenn. an alfo alles diejes nicht genem halten; und ich veifele gar nicht baran, herr Lavater wirdins es seibst alles anders beurtheilet und entschie en haben, jum Rachtheil des Gagnerischen luftrits.

(16) Die und jebem redlichen Chriften ges is auch; aber wir konnen boch nicht, burch nfre noch fo warme liebe und Wunsche, ben bulfsbedurftigen gu belfen, Die Art ber Gulfe fo Itsam fingiren, als es Gagner für bas beste Rittel anfabe, feinen Endzweck zu erreichen; ben h gar nicht fur fo uneigennußig und unabsichts d auf ibn felbst, und auf andere Einwoner und emeine Leute, anseben tan. Ein anders ift einem eifen; ein anders einen dazu zwingen ober beeben, daß er sagt, ihm seie gebo fen. aturlich, bag die viele gern fagen; wenn wit uch teine bistorische Machrichten hatten. inmal so weit gekommen ift, kan sich nicht felbst gleich, vor ben Zuschauern, auslachen laffen. Mber

Aber ist benn auch Gagner zu solchem täglicher mußigen Auflauf, von GOtt ober Menschen beru fen? Und wenn das ist, warum muß er sich au ber und jener Dioces lassen abweisen?

(17) Alsbenn find theologische Untersu thungen zunächst nicht notig; und noch wenige kan alsbenn bie Sache wider bie antidaemoniaco

nur einigermaffen gebraucht werben.

(18) Dis muß ich den Lesern überlassen; uni muste es ein groß Verfeben senn; Vorfat mar

es nicht.

(19) Diese Frage murbe ich also beantwork Miemand leugnet geradebin, bag nich Baffner belfe ober geholfen habe: benn die tart neschehen seyn; aber man muß ftets Gaft ners Gesichtspunct baju nemen, aus wel chem er wil angesehen werden. Dis ift die Un gabe: es feien Teufelswirkungen; er vereriebe fie und zwar burch Befele ober Gebote, zu kom men und zu weichen. Run fieht man: es tom Verzuckung - noch einmal - die ist That fache. Gie fol aufhoren. Gie bort (jest) aufil Dis ift Thatfache. Aber was tan man, wenn man untersuchen wil, anders thun, als ben Busammenhang feiner eigenen Sanblungen, Dru cken, Stoffen, Schreien, Lachen, Fragen, Predigen, dazu nemen? Die Facta, als Facta, find ba, find gewis ba; wer wolte fie leugnen? Aber in sensu composito? hier muß man gleich gur, gleich unparteiisch fenn, ju gesteben: bis fen, nicht bas factum, fonbern ber modus bes fa-Ai.

Bi. Gagner wil haben, es feie teufelische Rrantheit; er wil dem Urheber der bofen Wirfungen baber gebieten und befelen, in ber laeinischen Sprache. Er supponire also einen Beift. Er wil auch haben, bag ber Glaube an en Namen JEsu belfe ober geholfen habe. Mun ntersucht man, ob Gagnet ein gantaft ober in Betrüger ift; eins von beiden. Denn ber resunde Verstand ber Christen, die nicht mehr linder find, läßt kein Terrium zu. Siezu n wirklich, so ober so weit geschiebet, als er fagt, ja unleugbar geschiehet, nichts weirer gelfen. Ich tan ja nicht schliessen: ber Patienfagt, er wird beffer; ergo, Bagner bilfe; go hilft er burch ben Erorcismus, und ergo par unfelbar ein Teufel Ursach mit seinen Birkungen an ber Krankheit.

(20) Und ich mochte es wirklich umkehren. vie sogenanten Mebenursachen sind wahrhafe bie Zauptsache; bas factum an sich ist gar atht die Sauptsache. Gafiner beschreibt uns bst bie Zaupesache; wer ihm, barin nicht Mubt, beißt schon ein Ungläubiger. o Gagner mit seinen Handlungen, mit ber it, wie er manduvrirt, allerdings die Zauptsa. de, um die Wahrheit darin zu entbeden. Db de Rrante fpricht: nun bin ich beffer; bis ift nicht Sauptsache. Es wurde fonft petitio princibegangen. Ich benke, baß ich recht beutlich d hieruber ausdrucke. Und es ware gang 2 2

offenbar wiber die vielen Warnungen ber bit ligen Schrift, wenn wir bie falta, Der angeb then Urheber von Wundern, für die Zaupef the halten wolten; wowider doch Moses, Chi ftus und Paulus gewarnet haben. Die Gefil nung, die Denfungsart des Gagners, fein Absicht muß man voransegen; barin ist b Grund der Mittel und Absichten enthalten; ni muffen wir fein, bes Gagners, Berhalten beut theilen und untersuchen; ob er burch Stoffe und Drucken, durch Bewegung, burch Gi bildung der leute, durch Magnetismum, od burch andere Mittel ben Effect, ober ben Sche bavon, natürlich hervorbringt: bis alles sil Zauptumstände. Ich kenne gar keine I benumftande; fie bangen alle als Mittel, na ber Einrichtung bes Gagners, zusammen mit nem Endzweck, ober mit bem Erfolge an b Datienten, ben er boch uns fo beschreibt, be Teufel ba gewesen seien.

(21) Ich antworte, ohne einiges Bebenke Ja. Ja. Dis ist der einzige Hauptpunct; tift der einzige Weg, unste richtigen Urthe für den Tauschungen zu bewaren, die Gafin

pornimi.

(22) Dis ist weiter nicht notig von mir siner beurtheilt zu werden. Ich leugne, daß his in diesem Zustande, worin Gaßners Gemülfassung ist, erwas von der Rraft GOrtsfen; und ich wil andre nicht widerlegen, die sidas Gegentheil leicht überreden können, daß

wú

purdige Endzwecke Gottes (wider Gagners Agene Unfage, der nur noch mehr Glauben von eufelswerken befordern mil,) nun erreicht finden, march biefe angewenbete Kraft Gottes. Warum ille ich nicht a priori mich in eine sichere und zuitrläßige lage begeben, um nicht aus meiner Fehing zu entfallen? Gafiner behålt nicht ben wirund, ben reinen Grund, Jefum Chriftum, wir mit judischen und heidnischen Jabeln nichts gefein behalt. Das Reich Gottes, bas burch brifti lebre bekant worden, schließt jenes ger haubte Reich des Teufels, als zerftoret und auf? hoben, gang aus. Es find freilich Stoppeln und res Strob, was Gafiner zusammen trägt und Isbauen mil unter feinen Zeitgenoffen; bie burin wir nicht schonen ober schüßen, weil ein boch tes gundament ba liegen tonte; wir murben bift uns und alle beffere Lebrer des Evangeliibin. in, an einem beffern geistlichen Bau. Gin patlatan, wenn er auch hilfe, ist boch ein Mentlicher Betrüger ber Ginfaltigen; und Gaf. it, wenn er auf ben Vobel, auf Unaufmerts inteit, und auf die Leichtglaubigkeit rechnet, die non 100, und 1000 Berrüggern eine Zeitlang rtgeholfen bat: ift, ohne viele Umstande, ein fetruger; indem er wissenelich und bedache y von Teufeln und Malefigen redet, weil er is, bie Lute glauben es obnebin. Geineubri. fi Einrichtungen zur Gulfe, muffen gang note indig ein Betrug fenn,

#### 166 Anmerbungen zu diesem Brief.

(23) Einige Wichtigkeit; insofern durch im mer mehrere Entdeckungen solcher Betrügereien, endlich unfre Zeitgenossen immer mehr die christische lehre und Religion absondern werden und mußsen, von der lateinischen schlechten Theologie. In dieser allein ist der Same enthalten zu solchen teuselischen Schauspielen; nicht aber in einer Zuslassung Sottes, oder in wirklichen Absichten Sottes, die freilich wirkliche Dinge, im Unterschied von Fantassen und Betrügereien, zum Gegenstande haben.

(24) Ich glaube dis nicht. So bald Beitrug an Gaßners Seite; Einbildung, auf Seiten der Patienten und Zuschauer, den Grunt und Zweck ausmachen, von den beschriebenen Gaßnerischen Unstalten; so kan keine Kraft des Glaubens, und keine Wahrheit zugleich ben Gaßnern und seinen Patienten statt finden,

(25) Auch nicht Glaubenstraft, im Unterschied von Wunderkraft, wie es hier so unterschieden wird, noch weniger reine evangelissche Glaubenstraft, kan ich alsbenn gestehen: wenn gleich diese Erzälung anderer wahr und ehr lich ist. Vorsatz ben Gasnern, Zuversicht auf den Erfolg seiner Handgriffe und angeblichen Beschwörung; Schrecken, Einbildung, oder gut willige Bequemung in diese seltsame Ordnung, kan die Dinge genug erklären. Wie viele so de gutwillige, ja wissentliche Betrüger gibt es nicht unter den Patienten in den Teuselsgeschichten! Eer rade diese sonst unerhörte Neuerung, die

in dem Namen JEsu Krankheiten entstehen und sich so und so oft erneuern muffen, als sonft, ohne dieses neue Commando, nicht geschahe: ente bede keinen evangelischen Ginn und Geift in Gagnern; ber fogar mit lachen tan, über bas Geltsame in ben Pofituren ber Kranken. Much Aerzee haben fich oft genug geirret ober jur Sauptfache, ihrer Chren wegen, endlich gen bolfen.

(26) 3ch bante es ben Freunden, welche un. fern frommen Lavater abgehalten haben, von Bagnern fich nicht berücken zu laffen. Uebris gens bente ich, bag es biefem rechtschaffenen Dann nicht entgegen fenn wirb, bag ich auch bie fes folgende mit bekant mache, mas bas Gend. schreiben von einem Zurchischen Geistlie chen betrift. Ich babe es freilich auch gelefen; und wer unfern frommen Lavater liebe und bochschäft, kan gewis nicht ohne mannigfaltiges Diebergnugen es gelesen baben. Diefe Ungeige muß also uns allen lieb fenn; indem folglich alle bergleichen übertriebene Unstalten, und sogenante Erwartungen ober Rachamungen Der Gaben ber erften Chriften, in folcher Unordnung bes Bemuts, felbft von unferm Beren Lavarer gemisa billiget werden, als Unwahrheiten, und bas mit Recht Unftogige auf einmal binlanglich abgelebnet wird, wenn biefe Ergablungen fast alle unwahr und nicht richtig abgefasset find. Es muß auch diese Entschlieffung gefallen, daß Br. Las vater nicht insbesondre barauf antworten wil;

### 168 Anmerkungen zu diefem Brief.

aus Liebe zum Frieden und aus Achtung -So wenig ich übrigens des Grn. Bef Gedanten bisher habe ju lefen befommen, beren gute und gemeinnüßige Beschaffenheit ich von selbst schon voraussehe: so gewis ift es, daß Hr. Lavater feine weitere Bertheidigung nothig bat, wenn es teine fernern Bestätigungen bavon giebt, mas in jenem Zürchischen Schreiben sehr auffallen mufte. Es kan alfo einem fo rechtichaffenen Manne, als herr Lavacer ift, fogar zu vielem Vortheil gereichen, burch foiche frembe Aufmert am-Menfchen, Die überaus leicht und liftig feine gute Befinnung, feinen reinen Gifer, um die Kraft ber Religion, wider feine rechtschaffenfte Absicht, au misbrauchen, und burch frommicheinente Plaubereien und andachtelnbe Gefchaftigleiten, Die auffer bem Beruf liegen, ihn ben andern in einem Berbacht ber Theilnemung ju bringen, im Stande find. Die mabre driftliche Chre, und ber Grund einer fernern gang unveranderlichen Bochachtung, die Br. Lavater ichon zeither bat, wird alfo hiedurch gar feinen Rachtheil erfaren; fie wird vielmehr immer gegrundeter und rechtmäßiger. Db es übrigens eine Cabbale bort gebe, und zwar wider den Berfaffer ber Mietauer Nachrichten, weis ich nicht; fo wenig ich es meis, wer tiefer Verfaffer ift. Golie aber in ber That jemanden, von unserm theologischen Stande, etwas baran liegen, ob er wenig ober nicht gelobt werde: fo murbe es zu einer Schwache

beit

beit gehoren, bie ich weiter nicht beurtheilen barf. Es bat freilich bergleichen Zeitungs : ober Jours talcabbalen gegeben; und Diejenigen, welche berfleichen Butfemittel zu einer eigennutigen Ubficht genemigen, entgeben baburch bem gang ehrlichen ind unparteiischen Urtheile nicht, bas ihre Beitjenoffen ober die Rachwelt über folche fleine Gaben gang gewis, ohne Cabbale, fallen wird. im allerwenigsten aber murben wir in ber 3chweiz, bem alten lande ber Freiheit, eine Intolerang vermuten; fie murbe auch von manberlen nachtheiligen Folgen fenn. Die Unmerung ift übrigens vielleicht nicht übel angebracht, jak die sogenanten Acrerodoren bie und da fast nehr Intolerang beweisen wider die Liebhaber der jemeinften Theologie, als jene altere barte Paren, welche aus vermeintem Gifer, um Erha tung er reinen lehre, eine Freiheit ber theologischen Belehrsamkeit nicht zugeben wil, so weit fie folche indern tan. Das Beste ift, bag landesherrn liefe groffe ben Staat angebenbe Sache nicht nehr wie ebedem, ihren Beichtvatern oder Theo. ogis geradebin überlaffen; fonbern felbft ju ura beilen angefangen haben, wie viel Freiheit in ge= ehrten Untersuchungen ftatt finden fonne. ohne Schaben ber fo und fo eingefürten öffentlichen Religion. Ich gestehe es selbst, daß es nicht echt ift, wenn manche ibre gang anbern Deis rungen und Erflarungen, über bie lange bafeiene den verschiedenen Zypothesen der theologie then Auslegung, mit einer Empfinblichkeit ober Spot.

### 170 Anmerkungen zu biefem Brief.

Spotteren gegen die andere Parten, überal und unaufforlich zu erkennen geben. Dis ift nicht no. tig, weber zu ihrer eigenen Freiheit, noch zur Menderung der öffentlichen Religionsubung ober ihrer Einrichtung, bienlich und nuklich. Wer Christum nicht ansehen und brauchen tan, als Urheber einer Berfonung, Satisfaction zc, ber bat, was er je forbern fan; bie Freiheie, biefe Bestimmung bes Begrifs, ber bie neuen Bobl. thaten Gottes burch Chriftum ausbrucken fol, für sich wegzulassen, und nicht in Absicht feiner zu bejaben. Aber er hat nicht die Freiheit, andre Lebrer und Chriften felbft beswegen anzustechen; Denn es ist eine grob socinianische Erklärung, im ganzen Zufammenhange aller Schriftstellen genommen, eben fo wenig, als ber Inhalt biefer und jener biblifchen Stellen, gang vorzüglich ers weislich , und zur Rraft und Frucht bes Chriften. tums eben fo wenig gang vorzüglich geschickt, als wenig je ein Socinianer die catholische gelehre te Theorie, in ein solches Verhaltnis fest. Was re es nicht febr ungeschickt, wenn ein liebhaber ber republicanischen Berfassung, ben aller Gelegenheit die Unterthanen einer Monarchie beschreiben wolte, als unglucfelige Leute, Die taglich feiner Warnung zu ihrer Wohifart erft notig batten! Alle gelehrten Untersuchungen, wie biefe theologischen Aufgaben find, stehen Gelehrten fren; aber zur öffentlichen Religion mußman fie nicht zieben, und biefe baburch in Gefar von Unrube und Zerruttung fegen. Es behalten beis

be Parteien jest so viel wahren ober scheinbaren Grund, als sie schon seit so viel Jahrhunderten hatten; und Toleranz muß nicht den andern Theil aus diesem Gleichgewicht setzen wollen; man handelt sonst eben so nach blos ausserlichen Absichten, die wahrhaftig der wahren innern Religion nicht mehr eigen sind, als man die sonst der großen catholischen oder herrschenden Parthen

Schuld gab.

(27) 36 habe aber biefe Beispiele angefürt, als Beweise: baß es anliche Begebenheiten gebe unter ben Menfchen, bie wir zwar nicht gang ausgemocht ichon ju erflaren im Stante find : mo man aber nicht an eine besondre Glaubenskraft gebacht bat: Es ift nicht weniger Gottes gute Regierung und Ordnung, wenn es auch einen febr naturlichen Zusammenhang auf Seiten bes Datienten bat, ber auf einmal in eine neue Lage feines Bewustfenn gefett wird, wenn gleich auf fer ibm eine fremde Glaubenstraft nicht angenommen wird. Aber noch viel weniger tan man aus ben von mir angefürten Beispielen eine Rraft, die ben Gagnern feine Glaubenstraft beiffen moge, antreffen. Er fest ja bie Rraft in seine lateinischen Worte und Exorcismos; er meis wol, baf er nichts burch feine Glaubens: fraft wirken wil; er verläßt fich offenbar auf die Einfalt anderer, bie mogen alsbenn es ihrem Glauben ober ihrer eigenen Entschlieffung gufchreis ben, was er gang physicalisch ju Stanbe ju bringen fich vorgefest batte.

(28) Dis

#### 172 Anmerbungen zu diesem Beief.

(28) Dis alles mochte ich nicht für gleichaut und einerlen balten, um eben fo gut unter bem Namen Gotteetraft begriffen zu werben. Geber! laut ober in Geufgen, rechnet auf Gottes ordentliche Kraft und Wirkung, Die er an unfer ordentliches uns vorgefchriebenes Berhalten, was unfer geiftliches Wohlfenn betrift, gebunben bat. 218 Chriften haben wir jene judischen und beidnischen Meinungen nicht mehr, welche bas mabre Berhaltnis Gottes gegen alles verkennen und verbunkeln, indem fie zu Krant. beiten Teufelswirkungen vorausfegen. ist ein grober Ireum, ben Christen burchaus nicht fortfeten burfen. Wenn alfo Gakner und seine Unbanger ein so offenbares fallum gleich . wol in allem Ernft, als eine driftliche Lebre und Wahrheit, hiermit beffarigen wollen, bag fie folche Exorcismen, die mabrlich tein Gebet find, fo und fo oft vornemen, und von den Er: orciomen eine Wirkung gegen einen Teufel ober feine unfichtbaren Wirkungen erwarten und rumen: so ist es nicht möglich, bag ber Erfolg, er fen mehr ober meniger schlecht, ober gut genug, eine Rraft Gottes, welche mit bem Blauben jusammen bange, einschlieffe. beruren, berb und bart, empfindlich brucken, bat freilich einen Erfolg biefes febr ftarken Befubls; und Gafiner befielt nun, gefund ju fenn; ber und jener bilben es fich ein, nun gefund morben ju fenn, - ober baben an folder Probe genug - alles ift viel zu schlecht und zu weitschich.

tig, als baß es eine solche Braft Gortes einschlieffe, die wir, als Christen, bem lebendigen Glauben bes Gagners ober feiner Unbanger, mit gutem Gewiffen beilegen tonten. Gafnet ist und bleibt Luxinos und oagninos, der mit der geiftlichen Rraft ber driftlichen Wahrheiten, mas ibn felbst betrift, viel zu wenig noch bekant ift, als bak er in leiblichen folchen Bufallen, aus folder gotlichen Weisheit und Rraft zu handeln im Stande feie. Immer noch primum falfum, von teufelischen Urfachen ber Rrantheiten; es muß alfo auch, mas er in diefer einzigen Ab. fiche vornimt, Lugentrafe und Betrug fenn. Wenn übrigens Paulus ben Timorheus ermaß. net, bas xaeispa, die Gabe, so in ihm, burch Muflegung ber Sande ber Presbyterorum, fich befinde, ju erwecken (2 Tim. 1. und 1 Tim. 4.) fo ift weiter tein Bufammenhang auf ben Sab, daß es jeht dergleichen Ragispa in Absicht leib. licher Krankheiten gebe, da felbst durch apostoliiche Sandauflegung, die nicht mehr ftatt findet, nicht die Gabe gesund zu machen, an ben Timorheus mitgetheilet worden. Ich fan nem-lich nicht anders, als es für eine falsche Auslegung halten, wenn man diefes xagiopa, fo bem Timotheus unter Auflegung der Sande mitgetheilet worben, von ber Gabe aufferliche Wunder ju thun, gefund zu machen it. erflaret. Es ist ein xagiopa aveuparino, oder, das fich auf die Beforderung der geiftlichen volkommenern Erkentnis ber driftlichen lebre begiebet. Timo:

### 174 Anmerkungen zu diesem Brief.

Timotheus fol immer mehr die volkommener Ginficht ber eigentlich geistlichen lehren bes Chri ftentums burch feine lehrart und lehrgeschickliche feit ausbreiten; eben dazu ift er burch Huflegung ber Sande bestelt und öffentlich geseht worden vor vielen andern, bie dazu noch nicht taugten. Unfre Chriften muffen auch in Krantheiten gern Gottes Willen an und burch fich gescheben laffen, und keine übernaturliche Befreiung von leiblichen Ues beln verlangen; also kan weber Gakner noch fonft jemand es fich vorfegen, jenen guten Willen Detes burch folche angemaßte munderanliche Thaten, wieber aufzuheben. Wir muften wieber zu ben Ungläubigen ober Rleingläubigen geboren, wenn wir folche aufferliche damalige Berablaffungen, die aus ber Gewonheit ber Juben eine Zeitlang ftatt fanden, ben ichwachen ungeub. ten Chriften, wohin ich felbst Jac. 5. rechne: als eine vorzügliche Rraft Gottes eigenmächtig wieder einfuren, und gur Ordnung franter Chris ften machen wolten. Ich mufte wenigstens nicht, wie ich diese neuen Unstalten von fanatischen Unordnungen unterscheiben, und als eigentliche Theile driftlicher Lehrwahrheiten vorstellen folte. Jene Ginrichtungen unter den Judenchriften find leine Vorschriften oder Verordnungen fur Chriften, Die nicht unter biefer bamaligen Baushaltung felbft als Mitglieber begriffen finb. Ich verabscheue alle eigenwillige furmigige, ober felbftliebige Rachamungen jener jo einzelnen Gebrauche; weil die gange driftliche Religion burch foldes

folches falsche Principium in die allergroste Berruttung, Ausartung, und Berberbnis gebracht

worden ift.

(29) 3th wil es anbern lefern überlaffen, ob bieburch meine Schwierigfeit gehoben werde; ich erkenne diese Berufung auf allerley, viele, wol gar ungalige Curen, fur petitionem principii, wodurch niemalen für eine einzelne Rrantheitaus. gemacht werben fan: sie seie notorisch unbeil.

bar gewesen.

(30) Ein bleibender Effect - es ift gang richtig. Aber bie Frage ift immer, ob bie Zulfskraft, eine Rraft GOttes fen? ober eine Rolge von ber ftarten Sand, von bem Geichren bes Gagner, bon ber Unordnung bes Bes wustfenns ben biefen Patienten? Diefe Rraft, Die Baffner anwendet, tan gar nicht in jene Claffe ber apostolischen, auch nicht als eine sehr eine geschränkte Stufe derfeiben, gefest merben; weil er selbst wissentlich Teufel, als Urheber ber und der Krankheiten angiebt; welches ftets uners weislich ift, und bennoch ftets ein Theil feiner Demonstration, und nun das Demonstratum fenn fenn fol. Die Apostel laffen sich berab zu ben Meinungen und bisherigen Borurtheilen ber Jus ben; aber fein Apostel bat in feiner gangen lebense geit so viel fichtbare Beweise von Teufelswirkungen auch nur gemelbet ober ergalet, als Gafnet in einigen Monaten durchaus, ernftlich bebauptet und glauben ju machen fich bemubet. Wenn also niemalen bas obiectum feiner angeblis din

chen Krafe erweislich und unleugbar baift, Teu fel nemlich, als Urbeber ber Kranfheiten, bi er burd Befele und Discurse mit Teufeln zu bei len vorgiebt: fo ift es also Gagners Borhaber und Borfat, Die Leute zu lehren, bag Rrant heiten von Teufeln verurfacht worden; bag er bie Teufel zwingen tonne, fo und fo oft die Rrant beit geschwinder zu wiederholen - Dis ift foun naturlich , fo vorfestich ftolg und eigensinnig: baf ich meines Theils eine Rraft Gorres in Gaß ners von ihm zu jenem Zweck eingerichteten Unstalten nicht finden, also auch die Beweise nicht feben fan, bag ein groffer Unterschied feie mischen gang naturlichem Erfolge ben ben Dai tienten; bag alfo biefer Erfolg einer Brafi GOrtes jugefdrieben merben muffe. Ich fage ein Beweis fan bievon nie gegeben merben; met es also boch glaubet, muß schon vorber zu dieser Reihe von Bedanken gewont fenn. Diefe Bei banten bleiben aber Gedanten, und machen nicht, bag es Gottes Kraft wirklich gewesen senn muß, was Gafiner, nach feinem überlegten Borfage, bewerkstelliget.

(31) Diese Ursachen supponiren stets bie vorige Streitfrage, enthalten alfo feinen befonbern Grund, Dennoch eine Kraft EDites ben ben auch mislungenen ober nicht lange bauernben Erfolgen, bon Gagnets gleichformigen Unftalten, ju finden. Warum folten mir mol es gur befond bern Pflicht haben, Gafinern lieber ju vertheis bigen, in bem angeblichen Befig, bes Bebrauchs

gottlicher Kraft? Rraft Gottes - welche eis ne erhabene beilige Borftellung? Go undeutliche Rraft Gottes, bag die Gelehrten fich ben Ropf gerbrechen folten, um einigen Schein bavon u erftreiten? Go unwirtfam, baß biefe Patien. en von Gottes Kraft so wenig neuen Eindruck elbst finden und wahrnehmen? daß sogar Dos en und lachen ba find, und alles liederliche Leben fo leicht fortdauert? Dein! Gottes Rrafe ft mir zu murdig, ju gewis groß, als daß fie nenschliche gute Beibulfe und Bertheibigung von uffen nothig batte. Jene Leute - fie, jene fo ludlichen Erfarer einer Rraft Gottes, muften un Gott preisen mit ihrem gang anbern Leben, ind es rubinen unter ihren Zeitgenoffen, mit gar elaufiger Bunge, mas fie erfaren haben wollen.

(32) Ich bin mit mehrern Freunden der Bederberung christlicher Erkentnisse sehr begierig, auf ven Druck aller dieser Nachrichten. So wenig sum Gaßners willen notig ist, oder um ihn rst zu widerlegen, als welcher grossen Veränderung er so wenig fähig ist, als andere fanatische igensinnige Leute: so viel wurde andern Menden, unsern Zeitgenossen, und der Nachwelt, varan liegen, endlich gleichsam die allerlekten Acten dieser Art beisammen zu haben; um davurch es dahin zu bringen, daß vernünstige Christen inskunftige solchen Austritten auf ewig ihre Ausmerksamkeit entziehen.

#### V.

# Urtheile wider Gaßnern,

aus seiner eignen Kirche.

Ses hat gleich vom Anfange an nicht an richt gen und freien Urtheilen wiber Gagneri eigenmachtige Unternemung und öffentliche Un ordnung gefelet, in feiner eigenen Rirche. es febr viele vortrefliche Chriften giebt, in ber fo genanten romischcarbolischen Rirche, welch amar bie aufferliche Rircheneinrichtungen über bei öffentlichen gefelschaftlichen Gottesbienft, uni uber bie gemeine Lehrordnung gelten laffen, in bem es ihr Beruf nicht ift, unnuger Weife ihr privat Rentniffe von sich zu geben, welche aud nicht für andre nutlicher fenn konnen, die fich ir gröfferer Unfabigleit befinden: fo find auch be fonders viel murdige Gelehrte unter Diefer Rirche welche die Mangel mancher Lebren und lebrarter febr aut einseben, auch von Zeit zu Zeit, nach ib ren Umftanben, an ber Berbefferung mit arbei beiten, und besonders ben alten Aberglauben vor Baubern, Beren und Teufelsarbeiten, in meb rern tanbern gludlich angegriffen haben, benen auch der Beifal weiser landesherren nicht geman gelt hat. Es ift also gang wahrscheinlich geme fen, bag die Urtheile in biefer Rirche ebenfals gei theilet

ren.

bellet fenn murben über biefe Gafinerischen luftritte, wie unter ben Protestanten; auch baß eilich berjenige Theil ber fleinfte fenn murbe, ber h es zur Pflicht macht, in Gagners Borfak, Reinungen und unnuge Absichten, nicht einzuilligen, vielmehr biefe irrigen Borausfehungen res Theils zu entbloffen und zu schwächen; wie fogar unter Protestanten fo gebet, bag ber offere Haufe alte Meinungen fortfett, ober an m Unsehen ber vorigen Theologie so sehr ngt, daß dergleichen lehrfage, als ehedem eia groffen Theil theologischer Bebenken und ticheidungen für die Cafaiftit ausmachten, immer, wenigstens in einer Urt von Sochache g gegen folche Theologos, beibehalten werben. In hat auch binlangliche Dachricht, baß bie rten, welche wiber ben rechtschaffenen und ge-ten Pater Szerzinger in Batern, sich verget hat, bie grofte ift, und daß ber Dobel mol d: ben folden Bucken, Zappeln, Brullen, Blo.

, Schimpfen, woran man ben leibhaftigen fel fo gar gewis ertennen fan, ausgerufen: t mag ber P. Sterzinger bertommen folte er hier fenn , und zufeben - Berabe, es ben uns Protestanten gehet, wenn man Urtheile über Gagnern ober über Schro en, magisches Untentens, samlet. Es ift ie Absicht nicht, die vielen Schriften und ihre ige Befchichte bier zusammen zu tragen, mel-Bagnern angehen, und von ihm und feis Anhangern, oder von feinen Gegnern berrus M 2

ren. Ich freue mich aber, baß schon im vorig keln, sich erhabene Verjonen gefunden hab welche ihm keinen Zutrit und keinen Schaup unter ihrer herrschaft und Dioces verstattet ben ; und es ift gar naturlich, bag bie fo gr aber an Gelehrfamteit und Wahrheit fo armei schwache Parten, sogleich zu ben gewonlich Baffen gegriffen, und die mabre Starte if Begner baburch ben bem Pobel auf einmal gu men und zu beberen gewust bat, bag man Rreigeistern und tegerischem Geelengift laut und fo oft marnete, bag man nicht zwei fonte, die Gafinerische Parten wolle den b gen driftlichen Glauben in feiner Reinigkeit maren; anbere bergegen entbedten burch il Zweifel und Wiberfpruch, bag fie ber Ti burch Freigeifteren und Regeren fcon geiftlich feffen babe. Und, wenn fonft Landesherren ju belfen wolten, murbe es auch Gafiner Conforten nicht felen laffen, diese geistliche figung burch leibliche Befangniß, Befchmori Tortur, und bergleichen gang achte Mittel, Wahrheit zu bezwingen, eben fo eifrig zu be als jene leiblichen teuflischen Krantheiten. ift aber, Gottlob, ber Teufel auch in vielen bern, bie ju jener alten Rirche geboren, fo icon gebunden und gelamet, bag es eben I Stole mehr bagu braucht.

Man muß es befonders bem gelehrten 11 nanten febr vielen Dant miffen, ber bie t

öchrift herausgegeben bat: die aufgedeckten jagnerischen Wunderkuren; aus authentijen Urkunden beleuchtet, und durch Augenzeun erwiesen. 1775. 8. Woran ftebet ein febr it gewälter Ausspruch, non doetrina ex miralis, sed miracula ex doctrina aestimanda. er Berausgeber melbet ichon bavon, bag in ehrern kleinen Schriften, (ber Gafinerischen arten) alle biejenigen fur Reger und Freigeifter sgeschrieen werben, welche bie Gagnerischen funberturen fur bas nicht halten wollen, wofür ausgegeben merben. Er fagt gang portreflich: tenne biefen Ton nur ju gut, mober er tomt, b ich tonte auch die Verfasser bavon (von sols n Schriften) entlarven. In verzweifelten Um= nben magt man alles. Dis ift gang treffenb, ng richtig geurtheilet. Er entschulbigt fich barf, bag er bie ibm mitgetheilten schriftlichen Uriben, die er mit Recht foftbare Rleinobe nent, ber ben Willen feines Gonners, burch ben ruck bekant mache; und es ist wol fein Zweifel, fer Befiger merbe es nun gern bergeben, ba n alle murbige und rechtschaffene Chriften, Berte und Ungelehrte, es als eine groffe Wohls it banten; wie er auch hieburch bie rechtmaßie Sochachtung und Berehrung, gegen folche Me erhabene, liebensmurbige Pralaten, auch ter ben Protestanten, auf einmal mehr bergellet und befestiget bat, als burch noch fo viel offuers je hatte geschehen mogen. Gluckliche lieber und Unterthanen einer folden Dioces, M 3 Die

die unter so vortressichen Prälaren in aller Goti seligkeit und Shrbarkeit selbst leben, und sicher sind für den zudringlichen Gewaltthätigkeiten rohe wilder Siferer! Unsterdlich bleibt ihnen diese Ruhm, auch unter Protestanten. Nun theil ich den weitern Inhalt dieser so lesenswürdige Schrift selbst mit; weil er es werth ist, vielmal nachgedruckt, und zur Shre der Urheber und zur Segen für die teutsche Nation, in allen teut schen Provinzien bekant und ausbewahret zu werden, wenn Gasnerische Salbadereien an ihre Ort hinfallen.

Da in unsern Tagen die gelehrten Bemühungen verdienstvoller Manner einen so kräftigen Eindruck in die zitternde Herzen ihrer Mitburger ge macht hatten, daß sie das schädliche Vorurthei der fürchterlichen Heren und Zauber: Possen ab legten, und sich von den aberglaubischen Vander der teuslischen Herrschaft losrissen; trat aus einem Winkel des Schweißerlandes ein Mann her vor, der sich des armen 1) Teusels annahm, uni ihm diezenige unumschränkte Gewalt und Herrschaft wiederum einräumte, die er ben den sinsten Zeiten gehabt hatte. Johann Joseph Gaßner, Pfarrer zu Klösterl, in dem Visthun Chur, ist dieser Mann, der da ausstund, nich

Dolte wol diese Ironie jemanden anstößig senn' ba der Leufel so lange über den menschlicher Verstand mehr, als die heilige Schrift, geherr schet hat!

in Thefi, sondern in Hypothefi, nicht theoretice, fondern practice 2), die Macht bes Teufels, Die er über uns Menschen haben foll, zu beweifen. Den erften Berfuch machte er an feiner eigenen Person: benn ba er mit heftigen Ropfschmerzen geplagt murbe, und ben ben Mergten feine Bulfe fand, ift er auf ben Bedanken 3) gefallen, daß biefe Ropfschmerzen unnaturlich fenn konnten; er nahm also seine Zuflucht zu ben geiftlichen Mits teln, und half fich durch bas Vertrauen bes als lerheiligsten Namens JEfu. Auf biesen Zufall weifelte er nicht mehr, bag alle 4) Rrantheiten, velche die Aerzte nicht so leicht beilen konnen, von bem Teufel ihren Ursprung haben. Er schaffte ich also Bucher an, die von ben Exorcismis handeln, und gieng zugleich in bas medicinische Fach 5) hinein. Nachdem er alles wohl ausstur Dirt batte, und nun glaubte 6), bag er einen M 4 Dpe=

2) Allemal vergeblich und lächerlich; weil es stete

petitio principii ift.

3) Er hatte sich es vorgesett, Gotte und der Relis gion einen Dienst zu thun, der mehr in die Aus gen fiel, als fein bisheriger Beruf.

4) Bon Gagnern war der Schluß zu erwarten; und er war ficher, daß alle feines Gleichen nicht

anders benfen wolten.

5) Vielleicht suchte er auch nur das, was ihm weis ter nothia senn fonte, wenn der Exorcismus gu

wenig wirfen wurde.

6) Sehr richtig beurtheilet. Go wenig Mebernas eurliches ist hier; alles natürlich, nach Absicht und Worfat angefangen.

Operateur abgeben könnte; sieng er an, einige preßhafte Pfarrkinder unter seine Hande zu nehmen. Ob er einigen geholfen habe, weiß ich nicht, und seine Geständnis, die er der Augeburgischen bischössichen Commission abgelegt hat, redet kein Wort davon; so viel ist mir aber berkannt, und kann es aus Briefen beweisen, das seine Pfarrkinder nicht viel Wesens aus ihm machten, und ihn nie, da er sie verlassen hatte, wiei der zurücke begehrten 7).

Einmal hatte er das Glück, eine gewisse Grafin von Wolfegg, die lang bettlägerig war, ausstehen zu machen, da breitete sich sein Rus dis nach Mörsburg aus. Auf Anhalten vier ler abelichen Personen wurde der Kardinal und Bischof von Costanz bewogen, den Herrn Pfarrer von Klösterl in seine Residenzstadt kommen zu lassen. Im Monat Julis 8) 1774. kam er also unter Jauchzen des Volks 9) nach Mörse burg. Die hiesige kuft schlug ihm aber nicht gut an, es sanden scharssinnige Männer in seinen Operationen so viel albernes, unheiliges, und den christe

<sup>?)</sup> Sehr merkwurdig; sehr wichtig. Solten sie eis nen Wunderthater nicht noch mehr geliebt haben, wenn er als Pfarrherr ihnen schon werth gewei sen ware!

<sup>8)</sup> Diese Zeitrechnung muffen wir merten.

<sup>9)</sup> Schlechte Empfelung! bas gemeine Bolt! aber scharffinnige Manner!

christlichen Grundsäten zuwiderlaufendes 10), daß se. Zochfürstl. Eminenz bahin bewogen, dem geistlichen Arzt das Consilium abeundi zu geben. Ich habe von einem ansehnlichen Hosherrn u Mörsburg einen Brief ben Handen, der alles selbst gesehen und aufgezeichnet hat, davon solzender

Auszug eines Schreibens aus Morsburg ben 3osten Julii 1774.

Sowol Standespersonen als andere gemeine eute marteten bier ichon 10 Tage auf ben Berrn Ofarrer von Rlofterl, als ihren Erlofer. Die efte Operation gieng Vormittags im Rlofter vor, vo die Stiftsbame von Blater fich von der falenben Sucht bat furiren laffen. Dachmittags war ber beilige Schauplat im Seminario, ba machte ber herr Pfarrer von Riofterl feine Open rationen. Erftlich an ber tauben Frau von ianbsee zu Ueberlingen. Zweytens an bem blinden Pfarrer von hettingen. Drietens an bem lamen Raplan von Schonberg ben Rothweil. Diertens an einer geglaubten Befeffenen. 3d übergebe andere Operationen, Die in meiner Begenwart find gemacht worden. Gert von Spath mar auch jugegen, samt einer Menge

<sup>10)</sup> Sehr merkwurdig. Es braucht in der That feine lange Untersuchung. Die Wahrheit und das Licht: sind gang gerade der Finsternis und Unwahrheit entgegen.

ber Hoffeute. Run von ber Sache unpar thepisch zu reben, fo tam mir die gange Berfahrungsart bes Wundermannes als eine Charles tanerie vor, ber bie Preffaften glauben macht II), sie seven cutier, und in ber That felbften find fie nicht gebeilet. Der blinde Berr Pfarrer von Zettingen, obwol er burch ein rubrendes lautes Gebet, und burch Unrufung bes gottlichen Benftanbes, bas Vertrauen auf ben Ramen JEfu im bochften Grabe batte 12), tonnte boch von bem Berrn Gagner nicht febend gemacht werden. Der geiftliche Operateur fubra te ihn zwar an das Fenster, und der Patient, wie ein jeder, der den Staren in Augen hat, hatte einen kleinen Schein, und erkannte die rothe Farbe an dem Aleide des Herrn von Sickingen, und ben Stern am schwarzen Kleibe bes herrn von Rottberg. Da man ihm einen weissen Bogen Papier vor die Augen hielt, fagte er, es fen etwas Schwarzes, u. f. w. Mit einem Wort, ber gute Berr Pfarrer von Settingen fieht um tein Saar beffer, als er gubor gefeben bat 13). Dem an Fuffen gelähmten Raplan von Schönberg wurde auch nicht geholfen. Durch bas oftere 3ue

ir) Dis ift fehr scharffinnig geurtheilet. Sie sagen es also auch; fie bleiben baben. Und ift boch nicht wahr.

<sup>12)</sup> Laft und auch Gott nicht versuchen. - Dars um, daß ihr übel bittet.

<sup>3)</sup> Es ist also auch fein recidiv zu nennen.

Zuschrenen bes Berrn Gagners: Non debet 14) consentire Dolori, sed resistere fortiter in side, richter fich gwar ber Patient auf, gieng in Die un= tere Stadt jum Wildenmann binab, aber er mußte fich fuhren laffen, und ben einem jeben Schritt empfand et so febr die Schmerzen, bag er mit ben Babnen knirschte. Ben ber befef. fenen Derfon babe ich fein mahres Beichen gefeben ; daß fie poffeffa folle gewesen fenn. Den Betrug 15) mit einer epileptischen Person entbectte ber Bof: fourier; benn da ber Erorcist im Mamen Jefu ofters befahl, bag ber Parorps. mus fich ben bem Dagblein einstellen folte, fnies te fie endlich vor ibm nieder mit jufammengelegten Sanden, als wenn fie beten wolte, legte fich fobann langfam nieber, aber fo forgfaltig, baß fie ja ihre Saube nicht verbruckte. Der Beiftli. che behauptete, bis mare ber Parornsmus. Der Hof : Fourier widersprach es, und redete bas Dagblein an, und fie gab ibm Untwort. Der Beiftliche murbe beschamt, und entließ feine Das tientin balb. Raum maren bie Operationen bes herrn Gagners vorben, fo gieng ber Beichtvater unsers gnadigsten herrn zu St. Zochfürfts lichen

15) Sehr wichtig.

<sup>14)</sup> Das heißt physicalische Beränderungen zu mostalischen machen; welches geradehin närrisch geredet ist. Geset, es ware gelungen: so was re es doch nicht durch eine Bundercur, sondern sehr natürlich ein Schmerz durch den andern endslich überwunden.

lichen Emineng, und stattete ben Bericht ab, mas er in ber Operationsstube bes herrn Gafe nere gesehen batte. Der fluge Carbinal nahm aus der Erzählung, die weder kalt noch warm war, ab, bag bie Sache ein wifi babe. Da hernach ber Bert von Spart bie Gagne. rische Ruren recht aufrichtig 16) bem Karbinale abschilberte, und fich auf Zeugen beriefe, bie einfichtsvolle Manner maren, murben barüber Se. Zochfürstl. Eminens so aufgebracht, daß Sie ben andern Tag barauf fogleich ben Regenten tommen lieffen, und ibm befahlen, bag er feinem Gafte, bem Pfarrer von Rlofterl an. beuten folte, fich nach zwen Tagen aus feiner Dioces ju begeben. Bas fur eine Diene ber Serr Gafiner ju biefem Befehle gemacht babe, tann man fich leicht einbilben. Er mußte geborfamen, bat fich aber auf feinem Burudwege aus, bag er fich zu Salmanneweil und Ronigeeg. wald aufhalten burfte, fo ibm auf eine gar turge Zeit erlaubt murbe. Der Graf von Mont. fort hielt gwar ben bem Rardinal an, bag er ben Beren Pfarrer von Rlofterl auf Coftang führen wollte, aber er fonte die Erlaubnis nicht erbal. ten. hier zu Moreburg flagen wir gar nicht über ben Berluft bes Mirafelmachers, fonbern banken vielmehr ber Borficht unfere meifesten Regen.

ler der Erfentnis nicht aus.

genten, ber nicht wollte, baß so viele Leute ans

geführer würden ic. 17)

Nachdem der Hr. Pfarrer von Rlösterl Motsburg verlassen hatte, gieng er schnur gerade nach Salmansweil, hier hielt er sich auf Begehren des Herrn Reichsprälaten länger auf, als er von dem Rardinal und Bischof zu Costanz die Erlaubnis hatte, daher schrieb er an Se. Bochfürstliche Eminenz solgenden Brief:

Copia Schreibens von Herrn Johann Joseph Gagner, Pfarrer in Klösterle, an des Herrn Kardinals und Bischofs zu Costanz Hocheschen Eminenz. dd. Salem den sten August 1774.

## P. P.

Nachdeme neulich die höchste Gnade gehabt, mit Euer Zochfürstlichen Eminenz zu spreichen, ist meine Begierde nicht gelöscht, sondern annoch mehrers angezunden worden, noch einmal diese Gnade zu geniessen; besonders da ich dermalen wichtigere, und zur Ehre Sottes, und deren Menschen Heil nothwendigere Sachen anzubringen hätte 18). Ich ware gewilliget, gleich von

<sup>17)</sup> Noch lange wird dieser Dank in Teutschland ges hort werden.

<sup>18)</sup> Eine sehr gemeine Ausrede. Die Ehre GOttes und das heil der Menschen ware vielmehr befors dert worden, ohne solche eigenliebige Anmassungen,

von Moreburg, vermög hochfürstlich gnabige fter Erlaubnig, burch ben bochwurdigen Claus dium Moll, Seminarii Regenten, auf Aulendorf, Zikleg, Lindau, und also fort über Bregeng nad) haus zu reifen, fo aber babe ich Thro Ercellenz hiefigen gnabigen Beren Reichepralaten fo inftanbigen Begehren, feinen prefibaften Unterthanen Sulf zu leiften 19) nicht absenn fonnen; und ba die Menge vornehmer, geiftlicher und weltlicher, bober und niederer, gelehrter und ungelehrter bulfbedurftiger Derfonen bier ankommen, meine Bulf ju fuchen 20), und ich gefeben, bag benen mehreften megen ibrem autem Glauben 21) geholfen merbe, in und burch ben beiligften Namen Jefu, fo habe mir ein Bemiffen gemacht, fie ohne Gulf zu entlaffen, bavor haltend, es werbe Buer Bochfürftlis chen Eminenz (als von Bochstderoselben Gott und Menschenlieb mir allzu befannt) es mit anabigften Mugen anfeben, mann Dero Bisthum anvertrauten Untertbanen und lieben Schafe

gen, Teufel gu finden, wo feine find, wenn Gafner fie nicht ausbreiten hilft.

<sup>29)</sup> Beinahe mare dis etwas gesagt gewesen, um fich eigenfinnig dem ausbrücklichen Befel des Cars binalbischofs zu widersetzen.

<sup>20)</sup> Gehr stolg!

<sup>21)</sup> Ohne Gagners Wunderfraft; wenigstens mans cher Malade imaginaire konte jest zu sich selbst kommen.

Schäftein ein Weg gezeiget werbe 22), wie fie fromm und gefund leben, und rubig fterbend in ben Schaafstall Christi eingeben folten, fo mein Pracis, und auch bas im Druck verfertigte Budlein lehren thut, und eben ein bergleichen Buchlein Guer Zochfürstlichen Eminens bieben unterthanigst überschicken wollen, bamit Bochstfelbe gleichmol seheten, bag meine Sach nicht nur ein leerer Betrug fene, wie berichtet morben fenn folle, wie bann foldes auch ber boch: würdigste herr Weihbischof zu Costang erfennet baben muß, ansonften er nicht mit zwen feiner Unterthanen mit febr barten Buftanben bebaftet, durch herrn Doctor Zarrer mir juge. schickt haben murbe, und ba ihnen geholfen morben, burch nämlichen herrn Doctor Batter mir alle Gnaden anerboten, wie aud herr Sofcaplan Ihro Gnaden herr Domdekans, ba Dero Unterthanen geholfen worden 23). Es baben fich allbier viele Berren Pfarrer, Religiofen, geift. lich : und weltliche Doctores, Priores von Coftang, beren Dominitaner und Muguftiner, Serren von Kreuglingen, Mbeinau, Wettingen, Weiffenau, Erjesuiten von Coftang, und ber bier fich befindende bekannte berühmte gelehrte Weittenauer,

<sup>22)</sup> Beitiche artig geredet. Gafiner zeigt ben Weg zum Schaafftal Christi! Etwas mystisch ist die geredet; in vorigen Zeiten hatte Gafiner noch grober geredet wider den halbkegerischen Bischof. 33) Beweise genug.

renauer, ber hiefige herr Doctor Mebicina wie auch zu zwenmalen herr Doctor Barrer Physicus von Coftang, ben bem, mas von mi vorgenommen morden, aufgehalten, und aller Benfall gemacht mit beme, fie batten es nich vermeinet, also zu fenn, wenn es nicht von ib nen mare gefeben worden. Es find über 200 Briefe auf meiner Reife eingeloffen 24), unte welchen auch einer von bem bochwurdigften Dom probst zu Costanz, und Domidechant 31 Angeburg, Euer bochfürstlichen Eminens herrn Brubern, von andern boben geift lichen und weltlichen Berrichaften. Es ift faun eine Pfarren in Diefem groffen Bisthum, w nicht ichon Personen ben mir gewesen in Riofterle und die herren Pfarrer fie mit Ochreiben ju mi geschicft haben, und weilen mir Berr Regens Se minarii vorgeben, Guet Emineng batten ger ne gesehen, wenn ich von benen Orten, mo ic gemefen, einige Casus specificos testatos hatte mil gebracht, fo habe herrn Subregenten Seminars einige im Seminario aufschreiben laffen 25), id weiß aber nicht, ob fie bochft Ihro Gelben vor gezeigt worben, ober nicht: und auch allbier fin bie mehrefte Patienten, und ihre Buftanbe auf

Q:

31) Nach Gagners Fragen und Unsehen wird pro

tocollirt. Artige Attefte!

<sup>24)</sup> Nun war es ziemlich im Gange; und Baffne rechnete nicht übel immer weiter; ohne fich nu um die Ungläubigen zu bekummern.

geschrieben worben, worunter sehr viele hochst bewundert worden. Bon diesen, wenn gnadigst
gefällig, werbe einige mit mir bringen, und zur
hochsten Einsicht vorlegen: ich bin versichert, daß
sie bewundernswurdig sind, und wenn ein Zweisel davon, konnte die Sache mit Zeugen 26) bekräftiget, oder untersuchet werden. Wenn es bann möglich, bitte demuthigst um eine Abschiedsaubienz, und mir eine Zeit und Stund gnädigst zu bestimmen, wenn ich meine unterthänigste Auswartung machen durfe. Womit mich höchsten Hulden und Inaden demuthigst empsehlend in tiesem Respect beharre etc.

Antwort Sr. Hochfürstl. Eminenz des Kardinals und Bischofs zu Costanz, auf vorstehendes Schreiben de dato Ittendorf ben 7ten August 1774.

## Wohlehrwürdiger in Gott!

Sestern ist mir besselben Schreiben wohl zu Handen gestellet worden, moraus ich eines Theils ersehen habe, daß der Herr dermalen wichetige zur Ehre Gottes, und des Nebenmenschen Beil nothwendige Sachen anzubringen hatte, und also

<sup>26)</sup> Jeugen wiber ben Tweifel! bas ist sehr font berbar. Wenn alle Leute zu denken aufgelegt waren, hatte Gafiner sich selbst auch zum Teugen gemacht.

also eine Abschiedsaudienz verlange; andern Theile melbet derselbe, daß er nicht, nach meiner durch meinen Regenten ihm erösneten Willensmeinung ohne langen Aufenthalt sich in seine Pfarren zurück habe begeben können, weilen des Herrn Pralaiten zu Salem Ercell. denselben dis nun, zut Huste seiner Unterthanen, alldorten zu bleiben inständig begehret habe; endlich wird mir eines der gedruckten Büchlein bengelegt 27), und ent halt das übrige des Briefes, eine rühmende Erzehlung geleisteter Hulfen, und gewirkter Wunder.

Das erste Unfinnen um eine Audienz belangend, melbe ich nur, daß, geliebt es Gott, ich Morgen Abends nach Moredurg zurückgehe. Wer etwas die Ehre Gottes, und das Geelenheil beförderndes, mir vorzutragen hat, dem ist der Zutritt zu mir, nach meinen schweren Pflichten, allezeit offen, und folglich auch noch hier Morgens von halb eilf bis ein Uhr.

Bergen will ich anben nicht, daß ich von ber ersten dem Herrn ertheilten Audienz wenig auferbauet gewesen; allermassen nicht viel Geistliches, aber eine immerwährende Erbebung seiner, und der geleisteten Hulfen zu bernehmen hatte. Meinem Ermessen nach gehott ein Geelsorger zu

Meinem Ermessen nach gehött ein Geelsorger zu feinen ihm von Gott, und ber Kirchen anvertrauten Schaafen, und von benen entfernet, ift

er

<sup>27)</sup> Eine fehr gute Relation aus Gafiners Briefe.

r ein Fischer ausser bem Wasser. Von mas Birlung, und wie angenehm Gott jene geiftliche Sandlungen fenn tonnen , welche aus Ligen. macht 28), und ohne mabrer obrigfeitlicher Ge walt gefcheben, tann fich ber Berr in feinem Innern von felbst überzeugen. Bas ber Berr gu Salem vorgenommen, hiebon nehme ich meder Renntniß noch Untheil, obschon ich von bem meis ften unterrichtet bin. Bu Morsbeurg babe ich mebrere fromme, ansehnliche und gelehrte, auch Arznenverstandige Manner bestellet, um genque Dhacht zu geben, wie und was vorgienge, bamit mir nach Pflichten bieruber referiret murbe; und ba biefes nach allen Umftanben erfolget ift, ergabe fich es, baß in vielen borgeschriebenen Formeln S. Congregationis Rituum abgewichen, auf eine eigenwillige Praxin 29) sich eigensinnig berus fen, vieles beutsch und unverständlich baber ges fagt werbe, die Bulfe suchenben beiderlen Ge-Schlechts, am leibe und Gliebern wider bie Bor. schrist der Rituum angerührt, heranzogen

<sup>28)</sup> Gehr richtig geurtheilet! Gagner folte fein Ums thun, und bas unterlassen, was ihm weder Gott noth Obere gur Pflicht gemacht haben. Gein Eigendunkel wolte aber die Ehre Gottes auf eine Art beforgen, babon er felbft die erfte Chre (ben bem Pobel ) hatte.

<sup>29)</sup> Gagner ichaft felbft, burch fein Vorgeben, bag Teufel werden muffen wo feine find; daher fan er auch bas eingefürte Mituale nicht brauchen,

und verschüttele werden 30), welches feb indecent ift, mehrerer andern fleinen Umftanbe nicht zu gebenken, welche bereits mit Grund Aufsehen erwecken. Die mir von oben besag gelehrt und angesehenen Mannern erstattet Relationen, werbe ich als Rardinal und Bi fcof an feine gehörigen Beborde umftandlid erftatten, und ohne auf mich, und beren Dei nung allein ju bauen, bas weitere erwarten, be mit unfere beilige Religion und Rirchenceremonie ben ben Glaubensgegnern nicht jum Befpott met ben 31).

Mein Weihbischof hat beffen Schreiben albier gelesen, und allem bem, mas von ibm ge melbet wird, wiberfprochen 32).

Das Buchlein bab ich in Manuscript gan gelefen, und von meinen Theologen lefen laffen bin und wieder was gutes, aber auch weit mehre re wichtige Bewegungsgrunde gefunden, folches ber beforglichen ublen Folgen halber, in meinen Bisthum nicht bruden ju laffen 33). Bu mun (the

30) Sehr richtig! Es geht gar naturlich gu, ba die Leute ben Erorcismus burch eine ichmere San und Stimme fülen!

31) leberaus vorsichtig! Gafiner meint fogleid Bestätigung bes Glaubens zu ichaffen, went man nur ihm alles glaubt.

<sup>32)</sup> Ist sehr merkwürdig.
33) Burdig! vortreflich! was kan solches Geschmie in unferer Zeit nugen! Gros Erempel für erhabe ne Bischöfe!

ichen ware es, bag einige Wirkung ben jenen erfolget maren , bie in Moreburg ben bem Berry Bulfe gesuchet, aber in ber Folge nicht gee funden haben. Gottes Allmacht allein tan belen: Wir Menfchen find nur fcmache Wertzeuge, velche unendlich rar find, und enge Freunde Bottes fenn muffen. Immerbin gebuhret foli Deo gloria 34), und Diefes Befanntnis batte nich weit mehr auferbauet, als bie eigenen lobe pruche, und weitwendige Erzehlung feiner grof. en Bulfleiftungen in Salem. 3ch bitte inmits els Gott fur ben herrn, bamit er feinen mabren Beruf erfulle, und von oben erleuchtet merbe 35) 1. f. m.

Auf bieses Antwortsschreiben bes herrn Rarbinals, vergieng bem Pfarrer gu Riofterl bie uft, eine weitere Aufwartung ben Bochstbemfele ben zu machen ; bamit er aber zeigte, bag ein Dirackelmacher nicht gebunden fen ju gehorfanen 36), trieb er fo lange fein Sandwerk fort, M 3

34) Chon. Ein ficher Rennzeichen, daß Gaffner aufgeblafen ift, und nichts weis, als feine miras culirende Verfon!

35) Ein febr gegrunteter Bunfch! Aber Gafiner hat fich durch teufelische Finsterniffe weit entfernt.

bon fo gefunder Denfungsart.

36) Der Charafter bes Gafiner ift getroffen; et rechnet auf dem Beifal so vieler Menschen, die alle fonstige Rirchenordnung indes aufbeben tone nen.

## 198 Urtheile wider Gefinern,

und blieb so lange in der Costanzer Dièces, bit er von seinem Bischose zu Chur auf Begehrer des Rardinals und Bischoses zu Costanz ab gesordert wurde.

Auszug Gehreibens von des Herri Kardinal und Bischofs zu Costerz Hochfürstlicher Eminenz, an bes Herrn Fürsten und Bischofs zu Chur Hochfürstlichen Gnaden de dato Bohlingen ben 6ten September 1774.

## P. P.

Derhirtenamt untangst ben Buer Lbd Dberhirtenamt unterstehenden Pfarrer au dem Richterle ben uns gesehen, und benselben se wol über die Grundsähe, als über die Urt un Weise, seiner an allen Gattungen Kranken un Presthaften versuchenden Halfe, selbst umstänt lich besprochen.

Nun sind wir zwar aller Bolle nach überzei get, daß in der Kraft, und durch den Name des Allerhöchsten alles möglich sen, und daß Goi zu Ausspendung seiner Gnaden und Verherrichung seines heiligsten Namens besondere Werfgeuge gewählet habe. Wir mussen aber Einer etc in freymuthigem Vertrauen bekennen 37), daß wi

37) Sehr merkwurdig! Wer wolte auch dem Gaff ner folches principium zugeben, in Absicht and

weber bem Principio bes ermelbten Pfarrers, nach welchem er fast alle mögliche Krantheiten und Ben brechen von der gebundenen Gewalt bes Satans und von Malefix berleiten will, gerade bin bebe justimmen, noch auch seine ungewöhnliche Vera fahrungsart gut zu beiffen vermochten, als welche bon jener, fo bie tatholische Rirche burch die Sacram Congregationem Rituum furgeschrieben, und approbiret bat, allzuwit abstebe, und ofte mals bis in bas Unanståndige binaus gebt.

Wir find von ber Absicht weit entfernt, Bues etc. in grundlicher Prufung 38) ber Grund. fage und Wirfungsart bes ermelbten Pfarrers, bon beren gutem Erfolge man in unferer Riftbenge ftabt Morabing eben nicht überzeuget worden, vorzugreifen: Quer etc. wollen wir nur ju felbitio gem Gutfinden anheimfiellen, ob ben bem Auf merten, welches in ber gangen Umliegenheit, fong berheitlich ben ben Protestanten, über biese Sache bereits entstanden ift, nicht ungleich rath licher fenn burfte, mehr erholten Pfarrer auf bie ibm anvertraute Pfarren, und ber bamit ver-Inupften Geelforge, als feinem vorzüglichen und und mabren Berufsgeschäfte gurudfodern, und M a ibm

rer Menfchen. Bon fich felbst mag er benten was er wil; fein Kopf mag ihm febr wehe thun, ohne daß der Teufel Schuld daran hatte.

38) Es hatte allerdings Gafiner ichon von feinem Bischof sollen auf diese Art geprüft worden sent ihm wenigstens bas zeither gepflogene Umbermane

beln einzustellen etc.

herr Gagner tam endlich im Monat Gepteme ber 1774. gludlich zu Kloffeel an. Gein Auf. erthalt allba mar von feiner langen Dauer, ine dem er von Gr. Zochfürstlichen Gnaden bem Bischofe zu Regensburg nach Ellwangen begehrt murbe, wo er im Monate Octo. ber ober November eben diefes Jahres anlangte. Der Ruf von ben wunderbaren Kuren, Die ber herr Pfarrer ju Rlofterl in Ellwangen ichon gemacht batte, erscholl in Schwaben und Bayern mit einem folden Ginbrucke, bag alle Rrante, die ein erhartetes Uebel und Gelb 39) jum Reifen batten, ibre Gulfe ju Ellwangen fuchten. Das einzige Reden war von bem Mie rackelmacher zu Ellwangen, und man erzählte mir fo erstaunliche Wunderwerke von ihm, bag ich teine andere Untwort ju geben mußte, als: baß burch ben allerheiligften Ramen Jefu Bunber gefcheben fenn, und noch gefcheben tonnen, trage ich teinen Zweifel, wohl aber zweifle ich, ob herr Gagner die rechte Art bat, burch ben Da. men Jefu Wunder zu thun, gleichwie ich auch niemals glauben fann, baf die Rrantheiten, bie er mit bem Exorcifmo ju beilen fuchet, vom Teufel berfommen. Ginige gute Freunde und Caba. liers,

<sup>39)</sup> Eineräglich genug ist es worden; statt ber ges fallenen Wahlfarten.

liers, die eine unparthenische Nachricht von den Gagnerischen Operationen haben wollten, überredeten mich, nach Ellwangen zu reisen. Ich gieng im Monate December 1774. in Gesellsschaft hochansehnlicher Herren Sorthin.

Da ich dem wohlehrwurdigen herrn Gagner in der Operationsstube mein ehrsurchtsvolles Compliment machte, und zu ihm fagte, daß ich and her komme, um seine Wunderthaten zu sehen, beugte er sich, ohne ein Wort zu reden, und druckte, glaublich aus Demuth, die Augen zu.

Die erste Operation, davon ich die Spre hate te, ein Augenzeug zu senn, gieng mit der Fraulein von B\*\* + vor, die einen lahmen Fuß hatte, und schon den vorhergehenden Tag +0) von dem geistlichen Arzte in die Kur genommen worden. Der Geistliche saß auf einem Gessel, die Patientin saß neben ihm. Er nahm sie ben dem Kopse, sodann ben der Hand, und besahl im Namen Jesu, daß die Fraiß alsogleich kommen sollte. Die Krämpsungen waren allgemach da, und er stillete sie wiederum im Namen Jesu. Hernach erregte er in der Patientin verschiedene spasmodische Ansälle und Convulsionen, die er bald länger bald kürzer andauern, und wiederum

<sup>40)</sup> Man mus es voraussesen, daß diese Euren oft 2 bis 3 und mehrmalen fortgesest werden; bis es der Patient selbst fatt hat. Denn ein Teus sel hatte zwar sogleich paruen konnen: aber es war keiner ba.

burch seinen Machtspruch Coffet verschwinden lief. Dachbem fich alfo bas aime Reaulein, ohngefahr eine Stunde lang, ftart genug abgezappelt, aus. gebebnet, und an allen Gliebern erichuttert batte, befahl er ibr, auf bem gehabten labmen guß ju fteben, und weiter ju geben. Das Fraulein faßte Duth, ftund vom Boben, wo fie fich immer berumgewälzt batte, auf, und gieng Schritt vor Schritt im Zimmer ein wenig herum, baben ich aber bemertte, daß fie fich felbft Bewalt anthat 41). Auf Dieses gab ihr ber Beiftliche mit bem Kreuge, fo er wie ein Bischof tragt, auf die Stirn ben Gegen, murmelte etwas, bas bie Bufeber nicht verfteben konnten, berunter, und entließ fie. Die Anwesenben munschten ibr Gud ju ihrer Genes fung.

Ben dieser ganzen Operation fand ich keine Spur eines heiligen Werkes; daher wunderte' ich mich nicht darüber, daß der geistliche Arze den lahmen Fuß der Fräulein von B \* \* \* durch erweckte Krämpfungen, und allerhand spass modische Anfälle curirt habe. Durch die Distensiones wurden die Nerven angezogen, alle Gliede mossen erschüttert, und die dien Säste am beschädigten Theil wurden durch die starke Bewesgung stüßger gemacht, daß also der lahme Fuß sich wiederum bewegen konnte, und zwar so lane

gee

<sup>41)</sup> Diefe Cur ift natürlich genng!

ge, bis die dicken Safte wiederum anwachsen, Wie kan man eine solche ausgekünstelte 42) Art zu heilen, ein heiliges Werk nennen ? Der Name Jesus schien mir in dem Munde des Geistlichen nur ein Deckmantel des Heiligehums zu sepn.

Den zwerten Auftrite machte ein farker Bauernferl , der Die St. Dettefucht batte. Diefer Rerl, ber alles, mas mit der graulein von B \* \* \* vorgieng, angesehen baite, war schon zubereitet 43), basjenige zu thun, mas ibm ber Beiftliche befehlen murbe. Es brauchte alfo nichts mehr, bem Patienten feine Krantheit hervorzubringen, als ihn ernsthaft anzureden, die Sande auf bas Genick und Stirn ju legen, und ibn ju ruttein. Da bies gefchab, und fobann ber fürchterliche Befehl ergieng, bag fich eben Die Krankheit, wie er es zu haben pflegte, alfo gleich zeigen folte, fieng ber Rerl an gu tangen. und mit ben Fingern zu fchnalgen. Er machte im Bimmer brenmal feine Deibe berum, baben alle Bufeber etwas zu lachen batten, feibft ber Erorcift lachte

<sup>42)</sup> Und wie kan der Teufel daran Schuld senn, daß das Blut hie und da nicht gut circulirt, wenn es nicht gut ist!

<sup>49)</sup> Merkwürdig genug. Es gilt von allen Patiens ten, daß sie sich in die routine finden; gutwillig ober gezwungen.

lachte baben 44). Ich wollte auf eine That, bie burch ben allerheiligsten Damen Jesu bervorge. bracht murbe, nicht lachen; ich fonnte mich boch beffen nicht enthalten, es gefiel mir gar ju mobl, wie ber Bauer berum tangte, als wenn er im Wirthshause mare; ich mar aber in meinem Ginne daben bofe, bag mit bem Beiligthume eine Comodie gespielt wurde. Nachdem ber Beiftliche ben ermubeten Patienten ausschnaufen lieft, befahl er im Damen Jefu, baß fich bie fallenbe Sucht zeigen follte. Der Patient folgte, marf fich auf den Boben, tobte mit Banben und Ruffen, malgte fich bin und ber, und brullte wie ein Das. Auf das wiederholte Wort Co Tet warb ber Bauer rubig gemacht, ftund vom Boden auf, und trat zum Beiftlichen bingu, ber ibn, ich weiß nicht mehr, auf heute Nachmittag, ober Dorgen wiederum bestellte 45), vor ibm ju erscheinen.

Indessen nahm ber Geistliche einen andern Patienten, ber auch schon im Zimmer war, in die Kur. Dieser war des Franz Thurners, Churfurstlichen Hostapezierers aus München Sohn, der eben Epilepticus war, und auch den Anfall der Aufblähung des Magens daben hatte. Der Geistliche, nach geschehenen gehörigen Borbereie

<sup>44)</sup> Ohne Zweifel über ben Teufel, ber ihm so paris ren und die driftlichen Zuschauer im heiligsten Glauben befestigen muste! 45) Denn es war Beweis genug für einmak

bereitungen, ließ ibm auf bren Tempi ben Bauch aufschwellen, und so wiederum auf ben Dacht. fpruch Ceffet juruche geben. 3ch fühlte bie Musbehnung bes Bauches wie auch die Abnehmung beffelben, konnte aber baben nicht glauben, bag Diefes Erperiment ber Teufel mit feiner Circum. fefion bervorgebracht babe, ich bachte vielmebr, daß ber geistliche Taufendkunftler 46) eine physitalische Wirkungsfraft angewendet habe, bie ber obnebin rege gemachten Ginbilbungsfraft ben Borfdub gab. Bernach befahl ber Beiftliche, bag ber Patient mit ber binfallenden Rrantheit. wie er es gehabt batte, folle geplagt merben. Der Datient ward taumelnb, fiel zu Boben, und Schlug feinen Ropf an einen Raften an. Dache bem er eine Zeitlang ausgezappelt hatte, ftund er auf ben gegebenen Befehl allgemach auf, und bie Rrampfungen legten fich. Der Patient fcnaufte bart, baber ließ ibn ber vorsichtige Argt ausraften, und gab ibm noch auf Bormittag eine Stund gu ber neuen Marter.

Nun will ich die Operation, welche mit der Freyfrau von E — in Vicedoms Hause vorgieng, und daben ich besonders aufmerksam war, mit allen Umständen erzählen. Die gnädige Frau mußte sich in einem Zimmer auf das Canape seizen, der Herr Pfarrer von Klösterl seize sich aber auf einen Sessel neben sie. Er der

<sup>45)</sup> So wird ber Pfarrherr Gafiner beschrieben.

hatte keine Stole noch Chorrock an, es war wei ! der ein licht noch Erucifir, noch Weihwasser zus gegen. 47) Gleich zu Anfang fragte der Herr Pfarrer den G. A. von W —, was seine Tochter für Krantheiten habe? Er gab zur Unte wort: daß sie febr an Convulsionen leibe; er er. Plarte ibm ihre Symptomata und alle Buftanbe, bie baben vorzugehen pflegen. Auf biefes machte ber Beiftliche ber Patientin einen Muth, bag fie burch ben Damen Jesus tonne furirt werben, weil diese bosartige Krankheit ohnfehlbar von der Circumcession, ober teuflischen Unfechtungen ibs ren Urfprung babe. Er ergablte etwelche Facta, wie er bergleichen Personen fcon unter feinen Banben gehabt, und gludlich furirt habe, wenn fie nur einen festen Glauben auf ben Ramen Jefu Bierauf predigte er eine gute viertel Stund, wie uns ber Teufel an leib und Geele anfechte, was er fur eine erschreckliche Gewalt uber uns Menfchen habe, und brachte aus ber beiligen Schrift bas Benspiel von bem Job ber ben. 48) Er fprach fo bann von Sachen, bie ibin in feinem leben begegnet fepen, die aber gar nicht baber paffeten. Alle bordhen ibm in tieffter Stille ju. Unter ber Prebigt beobachtete ich gang wohl, baß er bie Augen fast beständig geschloßen bielt, mit feinen zween Daumen bas Gingulum rieb

<sup>47)</sup> Welches boch sonst in der romischen Kirche zur Ordnung und rechten forma exorcizandi gehört.
48) Eine sehr bekante Predigt, für den Pobel.

rieb, 49) und zwenmal bas Schnupftuch heraus. gog, und feine Sanbe bamit putte. Rach bies fem ftund ber Operateur von feinem Geffel auf, feste fich zu ber Patientin auf bas Canope, und fagte zu ihr: Mun wollen wir im Mamen Jesu anfangen, sind Sie nur standhafe, und haben ein rechtes Vertrauen auf dies sen allerheiligsten Mamen. Sogleich nabm er bie Patientin benm Ropfe, bruetze, mit ber rechten flachen Sand Die Stirne und rieb felbe, 50) mit ber linken hand aber berührte er zus gleich bas Genick, und mit bem Daumen und Zeigefinger, gab er, auf diesen nervo: fen Theil, einen festen Druck. Gleich bernach befahl er im Namen Jefu, bag ber Seistenstich tommen follte, weil ihre Krankheit, wie Die Patientin fagte, jederzeit mit bem Seitenflich anfieng. Der Geitenstich wolte aber nicht tom. men. Der Geistliche befahl es zu zwenmalen, daß der Seitenstich augenblicklich da senn solte. Die Patientin sagte aber! 51) 3ch empfinde teinen Schmerzen. Der Geiftliche nahm fie ben ber rechten Sand, und befahl bas britte mal, baß ber Schmerz an ber Seite fich alfogleich zeigen

<sup>49)</sup> Daber mehrere eine magnetische Rraft vermus

<sup>50)</sup> Ift boch eine leibliche Wirkung, wiber leibliche Gegenstände, und nicht wider ben Teufel.

<sup>51)</sup> Sie war zu vornem, als daß sie mit dem Pobet fo leicht harmonirt hatte, in ber operations Folge,

gen folte. Unftatt aber bag ber Geitenftich tam, murbe ber Ropf ber Patientin taumelnd, und fie fiel in eine Fraif; ba fieng fie an bas Maul gu frummen, mit ben Bahnen zu knirschen, die 2lus gen zu verdreben, mit den Sanden und Ruffen gu fcblagen, und fich aufzubaumen. Jege haben wit es schon gewonnen! schrie ber Beiftliche bell auf lachend, 52) Er ließ die Patientin in Diesem Zustande zwen Pater nofter, und befahl fo bunn daß die Fraiß alsogleich weichen follte, und fie feste fich langfam. Dachbem ber Berr Pfar: rer die gnabige Frau ein wenig ausschnaufen ließ, fagte er zu ihr: Wir muffen noch mehrere Proben haben, die Fraif muß noch eins mal kommen recht stark, recht stark! Die aute Frau fiel bas zwentemal in Die Fraif, mutete und tobte mehr als juvor. Ceffet fprach ber Beift liche, und fie murbe rubig. Auf biefes befahl er, daß bie Patientin folte ben Berftand verlieren, pollia solce sie ibn verlieren! schrie er drevil mal, 53) und fie fiel in ein Delirium, mabrend beffelben fchafte fie an, daß man ihr Feber und Dinte bringen follte, und bag ber Brief alfoil gleich auf die Post getragen werde. Gie schmagte noch mehrere lacherliche Sachen baber. 128 ift genug, fprach ber Beifiliche, ich befehle im Mamen

52) Gein Beten hatten wir erwartet.

<sup>53)</sup> Ohne Zweifel sabe sie den Gakner immer an; und die schreien muste nun freilich befolget wers den.

Mamen Jesu, daß der Verstand alsogleich wiederum komme, und er war ba. Wir fragten fie, ob fie miffe, was fie gefagt babe, und fie antwortete: ich weis von nichts. Le ift noch nicht genug, sagte ber Geistliche ju ber Patientin, Sie muffen alle die Tentationes baben, wie Sie vom Teufel am Leibe sind angefockeen worden. Er machte, das fie jest das Bergelopfen, fo er benin Unfang feis ner Operation nicht bervorbringen konnte, betam. Er ware auch fo funftlich ihr die rechte Sand, welche er hielt, ftarr ju maden. Ich fühlte in ber linken Sand, welche gelent mar, Buckungen: Dis war alles noch nicht genug, Die so febr geplagte Frau mußte auf bes Beiftlichen Befehl mehrmalen in ein Fraiß fallen, und zwar wie er es baben wollte, in eine fchrenende, und ba fchrie die Patientin erbarmlich, und bie Rrampfungen waren Scheuflich anzuseben. Er ließ fie barinn bentaufig bren Minuten, und sobann befahl er mit einem berrichenden und groben Ton, wie et es allezeit zu machen pflegt 54) daß diese Anfechtung fo gleich weichen follte, und die Datientin schien rubig ba ju figen. Wegen vielen Rieren und Schrenen fchnaufte fie bart, und ber Beiftliche mar so gnabig, sie ein wenig ausrasten u laffen. Die Marter war aber noch nicht volendet. Die arme gnabige Frau mußte balb wie beruit

<sup>54)</sup> Ohne Zweifel grob gegen ben Teufel. Ob er jonst höflich ift. —

berum berhalten. Sie find auch mit dem Zorn angefochten worden, sagte der Geist liche zu ihr. Ja ich war auch zornig gab fie gur Antwort. Mun, fprach er, follen Sie einen groffen Jorn haben, und ba berfelbe anruckte, schrie ber Pfarrer, noch mehr, noch mehr! Diefes Experiment war das fürchterlichfte, und auch bas verschlagenste. Die bom Born an geflammte Frau, nachbem fie eine Zeitlang auf bem Canape mit unverruckten Mugen, mit aus gespannten Urmen, balbgebognen Fingern, unt bleckenden Bahnen, ohne ein Wort zu reben, bo faß, fprang fie auf einmal auf, und gieng auf mich, ber ich am Fenfter ftund, in voller Rafe ren los, und wollte mich beiffen ober fragen. Id nahm fie aber ben den Armen und hielt fie fest, und sagte zwenmal: Ich fürchte teinen Teu fel. 55) 3ch ließ fie los, und fie fprang bat mentemal auf mich los; ich faßte fie wiederum und ba ich fie hielt, schrie fie aus vollem Rachen Du Unglaubiger 56) Druden, giebt es aber keine Zeren. Ich lachte darüber, und wie ich sie noch ben den Armen hielt, so brachte ich sie auf das Canape, worauf ber Beiftliche ihr ben Born, durch ben Dachtspruch Ceffet, wieberum abnahm. 3d bachte, mit was vor einem Be wiffen tann ein Priefter im Ramen Jeju eine funb

<sup>55)</sup> Und er war doch nicht Gaffner! und hatte teis nen exorcismus!

<sup>56)</sup> Sapienti fat. Dis war ziemlich blos gegeben.

unbhafte leibenschaft in bem Gemuthe eines Menfchen erregen? Wie foll Goft in einer bofen und fundhaften Sache, wo bie Creatur ben frenen Billen nicht bat, ein Werkzeug abgeben tonnen? Diefer Auftritt fchien mir ein liftiger Streich, 57) en mir ber beilige Dann bat fpielen wollen, gebrefen zu fenn: benn ba ich fein Bewunderer feis Mer Operationen mar; faßte er über mich einen Broll, und wollte burch ein Schreckbilo meine beele zaghaft machen. Gott aber, ben ich allein birchte, ftund mir ben, und bas Bafnettiche Breategema ward ju Schanden gemacht. Den bagnerischen Unbetern thut es freilich webe, baff ben Sieg erhalten babe, und fuchen auf alle baliche Art, felben alfo ju berfinftern, bag mit feine Ehre überbleibt; aber Die Sonne ber Babrheit burchbringt alle finftere Wolfen ber Medichtungen. Gleichwie Die Patientin, um bem efehigeber in allen Studen ben Blinden Gebors ain ju leiften, in einen Born ausbrach; fo fiel fie th th bald vorwerts, bald ruchwerts, wie es ber mileistliche haben wollte, und ftund auf seinen Bei alle vom Boben auf. In benben Fallen hatte ich tut Urm ber Patientin in meiner Band, und 2 2 er imi füblte T Go

man ja leicht bas übrige versteckte. Thier erkennens b) Auch diese Absicht muß man merken; sonst was ren es natürliche Krantheiten, aber nun weis man nach dieser Probe, daß der Teufel dem Gasnes au Gebote stehet.

fühlte nichts fleiffes noch frampfartiges. Die wunderliche Proben, oder Pracepta probativ um die Unglaubigen, 58) wie der Berr Dfa rer von Riofterl ju fagen pflegt, ju überweife baß bergleichen Krantheiten von bem Teufel be fommen, bauerten zwen ganger Stunben, namli von halb 11 Uhr fruh bis halb 1 Uhr. Und no mar ber Bersuchteufel nicht ausgetrieben. Freyfrau von E\* mußte fich Nachmittag w berum ben bein Operateur ftellen. Inbeffen fle bas Mittagmabl einnahm, 59) flagte fie fe über bas Ropfweb.

Rachmittag gieng die Rur mit eben biefer P tientin in dem Saufe bes herrn Pfarrers von R fterl vor. Die Operation bauerte nur brenvier Stund. Der Beiftliche machte ihr wiederu Muth, und pragte ihr bas Vertrauen und b Blauben auf ben Damen Jefu ein, nahm fieb ber Sand, und befahl, baß fich balb biefer, be iener epileptische Unfall zeigen follte, bie fich av einstellten, aber gang gelind. In ber Ordnur wie er die Spasmos tommen ließ, vertrieb er auch. Mun ift alles vorbey, fagte ber Gel liche, und Sie find gebeilet. Wenn J nen aber ein dergleichen Zufall wiedern üt

<sup>59)</sup> Die Tischgesellschaft mag fehr verschiedene ( danken gehabt haben; und die Patientin fom boch nicht unrecht haben, ba fie fich exorcifi lies.

iber kurz oder lang begegnen sollte, so will ich es Ihnen lehren, wie Sie sich elbst kuriren konnen. 69) Es soll die Fraik ommen, befahl der Geistliche, sie kam, und die nabige Frau krummte nur ein wenig bas Maul, und zuckte mit ben Sanden und Juffen. Mun enten Sie nur im Gemuthe auf den Manen Jesu, und das Uebel wird weichen, orach ihr ber Geistliche ju. Gie that es, und purde rubig barauf. Diefe Prob machte ber berr Pfarrer ju funfmalen, und ba fie zwenmal as Kreuß dazu machte, sagte er zu ihr: Dis t nicht nothwendig. Sie sehen also meide gnadige grau, fprach weiters ber Beiftlie je, wie Sie Ihnen selbst belfen konnen, penn Sie mit einer solchen Krantheit von em Teufel angefochten werden. Denen Sie mit einem festen Vertrauen auf den Mamen Jesu, und der Teufel muß mit seinen Infistationen weichen. Auf efes mußte Die gnabige Frau vor bem herrn farrer nieberknien, er legte feine Stolle an, jog n Rreug, fo einem bijchoflichen gleich fiebt, bere pr, nahm es in die rechte Sand, und feste es Tr auf die Stirn; mit der linken Sand aber hebte ihr ben Ropf, baben murmelte er etwas ber, unlaufig bren Pater nofter lang, fo die Umfte. henden

<sup>60)</sup> Wenn sie nemlich die hypothese behalt, bom Teufel. Denn sonst wuste sie ja den Ramen Je fus, und Rreuz machen, schon lange.

henden nicht verstehen konnten. 61) Die Freyfrau von E\* stund von dem Boden auf, und es wurde ihr zu ihrer Genesung Gluck gewünscht. Geschehen den 21 December 1774.

Es fiel bem herrn Grafen von S \* \* ber alles obige mit unbefangenen Mugen angefei ben batte, ein, eine Probe mit bem geiftlichen Urzte zu machen, ob er ohne Beraftung eine Wirtung bervorbringen tonnte. Er fragte ben Beistlichen: Konnen Sie mich an dem Darmgicht oder Colica, an der ich öftere leide, kuriren, aber ohne Anrühren: Warum nicht, sprach der Geistliche, wenn Sie nur ein rechtes Vertrauen auf den Mamen Jesu haben. Das habe ich, ant wortete der Herr Graf, und glaube als ein guter Chrift, daß Jesus als Gott allmir tend fey. Sie muffen auch glauben, fprach weiters der Beiffiche, daß ihre Krantheit von den Anfechtungen des Teufels ber kommen konne. 62) Das halte ich mich in Different, gab ber vernunftige Berr Graf jur Untwort. Der Geiftliche fieng an, im Ramen Tesu

61) Dis befagen mehrere, baf man die Gemur, mel nicht verstehen fan. Es gehört jum hand: werk.

<sup>62)</sup> Sie muffen ihren gesunden Berstand unge braucht lassen, und auf meine Operationen gang allein sehen, die ich wider den Teufel ein für alle mal eingerichtet habe

Jefu zu befehlen, baf fich bie Colica alfogleich geigen follte, fie tam aber nicht. Er befahl es jum zweitenmal, und ber Erorcismus machte feine Wirfung. Der Beiftliche ftund von feinem Geffel auf, und wollte zu bem herrn Grafen hingutretten; ba man ibm aber fagte, daß er pur figen bleiben follte, murbe er ein bischen gornig, und befahl auf bas neue mit einem Zon, ber seinen Born anzeigte, brenmal nach einanber, baß die Colica augenblicklich ba fenn follte. war aber alles umfonft, ber Teufel konnte bas Darmgicht, ohne Anrührung bes herrn Pfarrers nicht erwecken. Der Geiftliche nahm die Ausstucht, zu sagen: Wir seben also, daß diese Rrankheit naturlich sey. 63) Dieser Bufall ereignete fid) in bem Dicedomebaufe, wo nur feche Perionen famt bem Pfarrer jugegen Diefes Experiment gab mir einen nicht geringen Stoff zu glauben, bag unter ben Bag. nerischen Ruren ein Secretum naturale babinter ftecfe.

3ch batte mir icon ben meiner Reise nach Ellwangen vorgenommen, alles stillschweigend allbort anguseben; boch wollte ich fragen: Ob die Epilepsie, die bey der greyfrau von E\* durch den Erorcismum, wie es schien, sich zeigte, ein Maleficium gewesen sey?

<sup>63)</sup> Und doch follte ber Herr fest glauben, daß sie vom Teufel fen! Gin artiges Echapatoire, ba fone uen Zweifel daben besteben.

Der Herr Pfarrer antwortete: Tein, es wat nut eine Circumsession. Ich sagte darauf: daß ich die Theologie zu Rom studirt habe; aber von einer Circumsession oder teusticschen Ansechtung auf uniere Körper, habe ich nichts gehöret; so viel weiß ich doch, daß das Armamentarium. Ecclesiassicum des P. Ubald Stoibers eines Francticamers, der von der Circumsession so viel redet, zu Rom sey verbothen worden. Der Herr Pfarrer gab mir mit einem erhisten Eiser zur Antwort: Weinerwegen kann mich Rom schon einsperren lassen, ich leide alles. 64). Dis gieng vor in des Vicedomshause.

In dem Taselzimmer Sr. hochfürstlichen Gnaden zu Ellwangen, wo ich die Gnade hatte zu speisen, fragte ich einmal den Herrn Pfarrer von Klösterl: Sind ihre wunderbarte Ruren Mirakel: Les sind teine Mirakel, antwortete er. Ich stutte darüber, und sagte: Sanationes, qua funt per causam supernaturalem, sunt miraculosa, atqui Sanationes quas videmus siunt 65) per causam supernatura-

lem,

65) Remlich, sicut reuerendus Gasner solet dicere

et docere.

<sup>64)</sup> Entschlossenheit genug; er verrät aber, daß er weiter nicht antworten kann. Die Distinction ist artig; possesse, obselse, eirezmsesse; vielleicht auch noch præsessio, postsessio, transsessio, subsessio. Reine Lehre, von dem Teusel.

lem, scilicet per nomen Iesu, ergo sunt mira. culofa. Es find nur Exorcismi, mar meine Abfertigung. Ich erwiederte aber barauf: Die Rirche has den Erorcismum nicht einge fegt, die Kranten 66) gesund zu machen, und sie erkenner jederzeit die Zeilungen, die von den Aposteln ourch den Mamen Jesu geschahen, für Mirakel. Sind die Zeilungen, die wir zu Ellwangen seben, nicht apoliolisch : Raum hatte ich ausgerebet, fo wurde herr Gafiner fo zornig, und ichrie fo febr, daß ich gern ftill schwieg. Sein ganges Geschwäß lief da hinaus, daß er bas faranische Reich nicht fo eingeschränkt haben wollte, 67) wie viele heutiges Tages glauben, und einen verworrenen Exorciften citirte, aus bem er fein Betragen Schütte, bas Praceptum probativum ju machen. Nachbem er genug gepoltert batte, mochte ich ihm den Einwurf: Le ift doch unerhöre, daß der Teufel so viele Gewalt über uns Christen haben sollte, da die beiligen Das ter insgemein sagen, daß durch die gnadenreiche

56) Aller Arten nemlich wie hier vorkommen. Die Kirche, heißt es, hat den Satz nicht, daß alle Krankheiten vom Teufel kommen und also per

exorcismum geheilet werden sollen.

breiten laffen, daß ein Schnupfen, Ropfweh, Costicze vom Teufel seie; die Medici kamen um alle Praxin, wir um Gesundheit und Berstand; um des beibigen Teufels willen.

denreiche Geburg Christi die Gewalt des Teufels gebrochen worden fey. Die Beiden wußten nichts von der Circumsession und wir Christen sollen jetzt deterioris conditionis seyn, und mit teuflischen Rrante beiten oder mit der Circumfession geplage werden. Das Missal her! schrie der herr Gogner, da stebet es, daß der Teufel uns Krantheiten verursachen tann. Gin fürst licher Bedienter brachte alfogleich bas Miffal, und er zeigte mir bie Benedictionem aqua, mo geschrieben stebet: Ut Creatura tua mysteriis tuis serviens, ad abigendos damones, morbosque pellendos, 68) divina gratia sumat effectum. Ich sagte darauf: Durch die Worte morbosque pellendos will die Kirche 69) nicht sas gen, daß die Rrantheiren vom Teufel herkommen, sondern daß wir von allen natürlichen Uebeln, so dem Leibe zustost sen konnen, beschüge werden. So ift auch Die legte Belung eingesetzt, damit wir gum Theil durch dessen Rraft von den nature lichen

69) Beut zu Cage ift zu verfteben, vermoge ber

porigen Unmerfung.

<sup>58)</sup> Hier möchte Gasner eben nicht so leicht zu widerlegen senn, wenn er sich zumal auf ältere Zeiten, und alte Missalia, und jene Schriften, von der Gewalt des Teufels bezoge, seit der Zeit des Malleus matesicarum, und solcher Ausnas men von gesunden Verstande der Lehrer in der Kirche. Ein andermat mehr hievon.

lichen Krankheiten befreyet, und gesund werden. Es ist ja klar, daß das Weihe wasser sich sie natürliche Jufalle gebraucht werde: ich segne mich 3. Er., bevor ich in Wagen steige, damit ich auf meiner Reise keine Gefahr lause, umgeworfen zu wert den. Der herr Gaßner gab mir darauf diese unerwartete Untwort: Und wenn Sie ums geworfen werden, wer thut es, als der Teusen. 7°) Ich konnte mich des lachens nicht enthalten, und stieg in den Wagen, ohne zu surchten von dem Teusel umgeworsen zu werden.

Eine einfältige Antwort harmonirt noch mit einem frommen Manne; aber grobe und stolze Riben stehen der Frommigkeit so entgegen, wie ein Flokknecht und Kapuciner. Wer hat dem Herrn Pfarrer von Klösterl den mindesten Anlaß gegeben, daß er öffentlich in der Operationsstube diejenigen, die da nicht glauben 71) zu Esel und Ochsen machte, und wenn es auch der Kaisser ware. Ein kaiserlicher und churfürstlischer Kammerherr verwieß ihm aber seine Grobheit, und gieng aus der Stube. Ein gestreuer

70) Ebedem war dis eine sehr gemeine Lehre. Es ift aber keine eigentliche Lehre der Sieche.

<sup>71)</sup> Dis ist sehr merkwürdig! Solche grobe Brocken verschluckt aber die gemeine Erzälung, die lauter Wunder verkündigt. Gakner hatte vor 300: 400 Jahren leben sollen; da man die Kaiser noch absetze, um der Pfasserenen willen.

tremet Bertundiger ber Gagnerifchen Bunber-

Ich übergehe andere Operationen des Herrn Pfarrers von Ridfterl, daben ich Augenzeug war, und nichts anderes wahrnahm, als eine Aunst, die Phantasie des Patienten also zu lenken, daß er thut, was man ihm besiehlt. Die Kunst verläßt aber den Operateur disweilen, wie ich es ben der Frau Mussimannin, die Lungensüchtig war, gesehen habe. Dieser Frau konnte er zwar einen trockenen Husten zuwege bringen, aber das Fieber, so oft er es auch befahl, konnte er ihr nicht machen. Sie war zu alt dazu, und ich habe ohnes hin gehört, daß seine Kuren mit den alten und gar jungen Leuten nicht gut anschlagen. 72).

Ich habe noch keine Melbung gethan, wie ber Herr Pfarrer von Klösterl die Besessenen zu behandeln pfleget. Die Rolle, welche er mit diesen keuten spielt, ist so unterhaltend, daß man zu Ellwangen sagt: Gehen wir in die Gaßenerische Comodie? Da ich Nachts um neun Uhr mit andern Cavalieren in die Operationsstube hineintrat, sah ich den Herrn Pfarrer ben einem Tische, darauf zwen lichter stunden, sien. Neiben herum waren für den Abel zwo Reihen der Sessel

<sup>?2).</sup> Ebenfals richtig beobachtet! Schärfer und best fer, als wenn protestanten es waren, die beobs achteten.

Geffel geftellt, 73) binter benfelben mar ber Plat für die übrigen Bufeber. Muf ber Geite bes Si. Sches funden bie Befeffenen, und andere Preft. hafte, und unter benfelben auch ber Berr Ried. mayr, ein berüchtigter Eroreift aus München, ber an feiner rechten Seite bie Magdalena Solnerin, eine Mahlers Tochter aus Mun. chen, als eine Befeffene batte. Diefes Dagb. lein, da fie mich erblickte, schrie fie auf: Da tomme unser Freund. Ich schwieg fill, ba fie mich aber ben bem Ramen nannte, fagte ich : Die Sprache einer boshaften Person kenne ich, biete meines Mamens zu verschoi nen, sonst gebe ich aus der Assemblee. 74) Der Berr Pfarrer rief: Still, und ber boshafte Teufel nannte mich nicht mehr. Ich muß boch fagen, wie mich biefes Dagblein bat tennen gelernet. Schon vor vier Jahren, ba fie noch nicht fechzebn Jahre batte, murbe biefe Perfon bon benen Erorciffen als eine Befeffene berumge. jogen. Ginmal ergablte man mir, bag ein Rapuciner bon ihr wirklich ben Teufel ausgetrieben babe, und bag er jum Beichen feiner Musfahrt mit seinen Klauen funf schwarze Striche 75) ob Der

<sup>73)</sup> Es wird gang orbentlich ber vorneme Zuspruch erwartet. Eine Gesellschafft ju Ehren des heil. Glaubens von Teufel, hatte baraus werden konnen.

<sup>74)</sup> Bol von Bedeutung und Emphase, ift Diefe Ungeige.

<sup>71)</sup> Bon funf teufelischen Fingern, Die freilich idimari

ber Thure an ber weiffen Wand unauslofdlich hinterlaffen habe. Gleichwie ich von allen auffer. orbentlichen Dingen nichts glaube, wenn mich bas Factum nicht überweiset, fo gieng ich ben 25sten Upril 1772 in bas Saus bes Dablers, wo man mir bie Lenerl vorführte, und biegange Biftorie, wie fie burch ein Maleficium den bos fen Beift hineingeschluckt 76) wie er fie geplagt, und endlich ihren Leib verlaffen babe, mit allen Umftanden ergafite. Ich machte mit ber Lenerl bie fichere Probe einer mabren Befignehmung, und ba feine einzige bavon Stich gehalten, und Die fchwarzen Striche mit Tufche gemablt, gefun. ben worden, fam ber Betrug auf, und bie Lener! wurde in bas Arbeitshaufe gethan, eraminirt, und nachdem fle ihre Betrügereven frenwillig geftanden hatte, 77) auf ein Jahr gur Arbeit in ber Auerfabrick conbemnirt; fobann Tam fie wiederum gu ihren Meltern, und man fpurte an ihr teine Befeffenheit, mohl aber bufterische Rrantheiten. Da nun ber Ruf bes herrn Pfari ters von Klofterl nach Munchen tam, daß er eine besondre Rraft babe, die Teufel von ben bei festenen

schwarz waren! o Aberglaube! Und man will über Freigeister schreien und spotten!

76) Chebem mit einem Stuck Callat ober einer Pflaume. Go voll Teufel mochte Gafiner die chriftliche Belt wieder machen, und alfo ben driftlichen Glauben bestätigen! o flägliche Chris ftenheit!

77) Gebr mertwurdig:

fessenen Personen auszütreiben, ward diese Lenerl gleich wiederum besessen, siel einmal in der Nonnenkirche auf dem Anger über zween Stühle hin,
nund da glaubre 78) man ganz gewiß, sie musse besessen senn; sie fand also gute Leute, die ihr das

Gelb gaben, nach Ellwangen zu reifen.

Mun eben biefe Magdalena Solnerin war bie erfte, 79) mit welcher ber Berr Pfarrer von Riofterl die Comodie ju fpielen anfieng. Ich Pann biefen Auftritt nicht anderft nennen, weil weber eine Rirchenceremonie, weber ein Erorcismus ober Gebet aus bem Rituali Romano baben beobachtet und gesprochen murbe. D wie murben bie frommen Obren beleidigt, wenn man ben einem berrugvollen Spiel 80) den verehrungs. wurdigen Damen Jefu bat boren muffen! bas Spiel fieng an, bas Dagblein marf fich por ben Ruffen bes Erorciften nieber, fchleuberte mit bem Ropfe fo febr berum, bag bie Saube binmegflog, und die Haare zerraust herunter hiengen. Der Erorcist fragte: Wie heißt sie: Lenerl — Wie lang ist sie besessen: Seche Jahre. — Ist keiner zugegen, der es wissen kann? ber herr Riedmayr, ein Weltprifter von Min. chen, ber biefe Derfon nach Ellwangen geführe hatte, antwortete: Ich betheure bey meiner Dries

<sup>28)</sup> Leider Glauben genug an den Teufel; und wes nig christliche Erkenntnis von Gott.

<sup>79)</sup> Out gewählt; fie verstund ihre Scene.

priesterlichen Würde 81), daß diese Crea rut seche Jahre besessen ser, und was un barmherzig war 82), so wurde sie vor drev Jahren in das Juchthaus darum gesperi Das ift nicht recht, predigte ber herr Pfarrer, arme Dersonen tonnen sich, um Zillmosen zu erbaschen, als Besessene veri stellen, nicht aber eine Person wie diese ift; sie ist wahrhaft besessen, und Derjenn ge, der es nicht glaubt 83), thut ihr die Ehre abschneiden, und begehet eine Tod-Ich ftedte mein Geficht zwischen ben Banben, und bachte: ber groffe Mann reformire ben Bofrath ju Minchen, ber bie Bosbeit und Betrugeren biefer Perfon geftraft bat. Er weiß jum Boraus, ohne einen Erorcismum 84) gemacht zu haben, daß fie befeffen fen, und will fo gar, bag man es unter einer Tobfunde glaun ben soll. A doctrina Gassneriana libera nos Domine! 85) Der Exorcist fragte weiter: Wie 批

81) Artig betheuert.

82) Um des schelmischen Teufels willen, wird die Obrigfeit einer Undarmherzigkeit beschuldigt. Es inag wol so eine — noch Barmherzigkeit werth senn!

83) Gafner macht Glaubensgriftel für alle Chris

ften.

84) Probativum, wie er ihn zu nennen beliebt.

31) Es gehoret noch mehr in diese Litaney. Wir mussen aber auch das unfre thun; sonst hilfft Lie taney singen, so viel als Gasners exorcituus. ist sie besessen worden? — Es ist mir te than worden, und in einer Speise babe ich den Teufel bekommen. Dis glaubte ber einfaltige Dann, wenn er aber nur ein wenig in Die Schriften ber Berenfturmer binein gefchauet batte, fo murbe er ben Ungrund biefer Bauberen gefunden baben. Die gange Bernunft entfett fich 86) ein folches zu glauben. Nachbem ber Exorcist noch einige andere Fragen an die vermennte Befeffene gestellt batte, erwecte er in ibr, burch feine geheimnifvolle Runft, die bufterifchen Rrantheiten, benen fie ohnebin unterworffen mar; er ließ fie auf bem Boden berumgappeln, und machte fie wiederum rubig. Das allgemeine Ers periment mußte auch vorgezeigt werden; er feste Die rechte Sand bes Magbleins mit auseinander gebehnten Singern auf ben Tifch, und fchrie brene mal: Die Zand soll bockstart 87) seyn! Ein bebergter Cavalier mollte bavon überzeugt fenn, bub einen Finger nach bem andern auf, und enb. lich die gange Sand. Der Erorcift machte bagu tein gutes Beficht, er murbe bofe, ergrif bes Magbleins linten Urm, ftrectte benfelben aus, und befahl mit einem furchterlichen Zon: Daß dieser Urm wie ein Bisen 88) starr seyn sollte:

glauben ohne sich an feine Vernunft zu kehren. Wer dis thun will, kan sich so viel Teufel übers all schaffen, als sonst Creaturen Gottes sind.

<sup>\$7)</sup> Ein neuer Terminus zu exorcifiren.

<sup>98)</sup> Er meinet wol einen fehr bicken Stab Gifen.

follte; aber auch biefes Experiment murbe burch ben gebachten Cavalier lacherlich gemacht 89), inbem er ihren Urm wie einen Reif bog. Der Soch. geborne wollte barauf, um eine Befeffenheit berauszuforschen, mit ihr frangolisch reben; fie gab aber barauf jur Antwort: Ich verftebe nur deutsch. Der Erorcist wollte fich feinem weitern Gespotte aussehen, nahm bie Magdalena Solnerin ben bem Ropfe, bannte ben Teufel in ihren rechten Jug binab, 90) entließ fie fo im Brieben, und beftellete fie auf morgen.

Sodann trat eine andere geglaubte Befeffene auf bas Theater, fie mar eine ledige Weibsper= fon von ungefahr 24 Jahren. Der Erorcift verfubr mit ihr, wie mit allen andern bergleichen betrubten Perfonen; er ftellte namlich einige Fragen an fie, bernach ließ er fie in die namliche bofterifche Bufalle und Convulfionen, benen bergleichen fo gengnnte betrubte Perfonen unterworfen find, fal-Ien, und nahm bas gemachte Uebel wieberum hinmeg. Etwas besonders, so die Bufeber in Bermunderung feste, mar diefes, bag er fie fterbend machte, und fie schien, ba fie in bes Eror. eiften Armen lag, in ber Agonia ju fenn. 3meen Medici griffen bie Puls, und fanden fie wie eines Sters

(9) Ehre für ben Cavalier, Schanbe bem Gagner ;

der selbst bockstarr gewesen senn mus.

O Da sitt er gut; wird nur das Gehen hindern, und den Fuß bockstarr machen.

Sterbenben. Wenn ich ein Medicus gemefen mare, batte ich bie anscheinenb fterbenbe Perfon in meine Urme genommen, und die Proben gemadit, ob feine Berftellung habinter fteche, und ob nicht etwan der Erorcift bem Arme ber Patien. tin, ben er ohnehin bielt, burch bas ftarte Druden, ben lauf ber Pulsaber genommen habe. Der Eporcift mar mit biefem Experiment fo mobl ju frieden, bag er die Rreatur nicht langer qualte, fonbern bem Teufel befahl auszufahren, und fie sperrte barauf bas Maul auf, 91) und ba bieß es, ber Teufel ift ausgefahren. Giner, ber binter meinem Geffel ftund, fagte gang leife: Tcb sehe den bosen Geist schon oben schweben. Diefer Phantaft hatte aber allein bas Blud ein folches feltenes Phanomen ju feben. 92) Es war schon halb zwolf Uhr Nachts, und ich gieng in meine Berberge. Gin Tag mar mir genug, bie Bagnerifche Comobie angefeben ju haben. Ich verließ die bezauberte Stadt Ellwangen, feste mich ju Saufe fogleich an bas Pult , und Schrieb folgenbe Gebanten nieber.

## D 2 Meine

91) Die in Bildern; ba fan man es am erften feben.

<sup>92)</sup> Der hatte ben ftartften Glauben, mufte auch fcon beilaufig miffen, wie ber bofe Geift aus: fiebet.

Meine Gedanken über die wunderbaren Ruren des wohlehrwürdigen Zerrn Gaßners zu Ellwangen.

Sch dachte ben mir, ba ich feine munberbare Ruren, Die in bem Mainen Jefu gefcheben, mit unbefangenen Mugen anfah: Ift es mobl moglich, bag ben einer folden Rurierungsart, mo Die Krankheiten im Namen Jesu erweckt werben, ber Finger Gottes feine Allmacht andube? — Ich habe weder in ben Apostelgeschichten, noch in ben lebensbeschreibungen ber Beiligen jemals gelefen, daß fie die Rraft bes Damen Tefu ange. mandt haben, Rrantheiten zu ermecken, ober baß fie um einen Patienten gefund ju machen, ibn gue por frant gemacht baben. Es bat auch Jefus Chriftus, ba er auf unfrer Erbe mar, feine gott: liche Rraft in Befundmachung ber Prefibaften niemals gezeiget, mit Erwedung ber Rrantheis ten. Er bub aus bem Grunde das Malum, und machte ben Kranten instanter und durabiliter gefund. 93) Diefe gottliche Rraft bat er feinen Aposteln versprochen, ba er Marci Rap. 16. v. 18. fpricht: Auf die Rranten werden fie die

<sup>23)</sup> Alles gut, wird Gagner fagen; aber ich mus es anders machen, weil ich nicht Jesus bin. Ich mus probative gehen, bis vermehrt den Glauben ben der Leute. Er hat Necht, die Leute werden endlich aus Christen wieder Juden und Heiden werden, um viel zu glauben.

die Zande legen, so wird es ihnen besser werden. Er fagt nicht: Sie werden Rrankheiren hervorbringen, und so wird es besser mit ihnen werden. Da also bie Machfolger ber Aposteln, namlich bie Priefter, und die Gott geweihten Beiftliche feine andere Berbeiffung von Chrifto bem Berrn empfangen haben, die Rranten gejund ju madjen, als wie er es gelehret, und ben bem Evangeliften Mar. cus versprochen bat; so sebe ich nicht, wie ber Pfarrer Gafiner vom herrn tann gefandt fenn, 94) die Kranten auf eine ganz andre Are zu beilen. Es schauberte mir bie haut, so oft ich ben Beiftlichen ichrepen borte : Im Mamen Jesu soll sieb diese, oder jene Rrankheit alfogleich zeigen. Wie tann ber fuffefte Mame Jefus zu einer bofen Gache, wie jebe Rrant. beit ift, gebraucht merben? Ware biefer Rame, nicht furchterlich, wenn burch beffen Musspres dung ber Menich alfogleich in eine Krankbeit, jum Erempel in die Fraif fiel ? Und boch ift 18 (o. 95)

94) Diefer herr ift ein Frengeist, ober ein heimlis cher Reger, benn es stehet schon im Malleus maleficarum aus bem S. Thomas, baß folche 3weifel procedunt ex radice infidelitatis, quae in baptizato haeresis nominatur. Colche alte Grunds faße bat Gaginer vor Augen.

91) Ben Gagnern und ben ben Seinigen. Gaffe ner gehört bagu, um bie Fraisch zu erschaffen.

Es fagt zwar ber herr Gafiner, bag er bie Rrantheiten ben bem Patienten barum tommen laffe, um zu wiffen, ob die Krankheit feinen Ursprung vom Teufel habe, ober ob fie naturlich fen; dabero mache er bas Praeceptum probativum, zeigt fich auf felbiges bie Krankbeit; fo ift es ein wahrhaftes Zeichen ber Circumsession, ober teuflischen Unfechtung; zeigt sich aber auf bas Praeceptum probatiuum die Rrantheit nicht, fo ift fie naturlid, und im letten Falle tan ber herr Gagner nicht belfen, und ber Rame Jefus macht teine Wirkung. But! Woher hat bet Priefter bie Gewalt: 3. E. ben einem Gichtbruchtigen, Labmen, Blinben, Tauben, Stummen, Podagriften, ober Bafferfuditigen bas Praece. ptum probatiuum ju machen? Wo ift bie lebre ju finden 96), daß bergleichen Krankheiten vom Teufel berkommen? Alle Gewalt, Die ben Gott geweihten Perfonen eigen ift, muß aus bem Evangelium bergeleitet werben; ba wir aber von einer bergleichen Gewalt, bas Praeceptum probatiuum ben bergleichen Rrantheiten ju madjen, in bem Evangelium nichts finden; fo fonnen wir auch nicht glauben, daß die Priester und Gott geweiß:

<sup>36)</sup> Wenn ich im Ernst antworten solte: wolte ich es anzeigen. Aber ich bin es gewis, baß bieser herr zwischen christliche Lebre und scholastische Theologie unterscheidet; welches ich sehr gern zugestehe.

geweiste Personen diese Gewalt haben. Es ist auch wider die tehre der Kirche, daß es Circum-sessos gebe, das ist, solche teute, die vom Teusel am teid mit Krankheiten angesochten werden. Mengus 97), Coletus, Stoiber, die diesen Saß behaupten, sind eben deswegen im indice Libratum prohibitorum zu sinden. Der grosse römissiche Katechismus, darinnen nichts ausgelassen ist, was ein Christ 98) wissen soll, redet kein Work von einer Circumsession, oder teussischen Unsechstung am teibe.

Hätte unsere vorsichtige Mutter, die katholissche Kirche, eine bergleichen teuflische Plage erstannt; so hätte sie gewis nicht unterlassen, uns Mittel dasur vorzuschreiben. Wo sindet man aber eines wider die Circumsesson? Die Exorcismi sind nach der Vorschrift der Kirche nur ben den Posesse, oder Besessen zu gedrauchen. Es wird ja die Kirche nicht auf den Herrn Gaßnet gewartet haben, um den neuen Exorcismus wider die Circumsesson einzusühren? Weiters, konte ich nicht begreisen, daß der Name Jesus nur jene P4

97) Bruder Mengus, beffen flagellum daemonum 1581. mit Beifal der heil. Inquisition gedruckt worden, ist wol nicht mit diesemtzu vermengen.

Diese Citation ist nicht treffend. Ein Priester, der Exorcisirt, mus mehr wissen, als was im Catechismo romano stehet; und die Laien mussten es ehedem glauben, was die Priester dazu setzen.

Krankheiten, die der Teufel verursachen soll, beisten könne. Die Wirkung durch den Namen Jesu geschieht ja von Gott, und wer will der Allmacht Gottes Schranken sehen 99)? Der Herr Gaßner sagt ja, daß er nach dem Benspiele der Apostel die Kranken im Namen Jesu heile. Wo ließt man aber, daß die Apostel nur die teuslischen nicht aber die natürlichen Krankheiten, geheitet haben? Wo ist zu sinden, daß sie ein Praeceptum probatium gehabt haben? Ich mag also die Gaßnerischen Grundsätze, und seine Operationen betrachten wie ich will, so sind sie nicht apostolisch, sondern führen ein neues Gebäude auf 100, das in der Kirche noch niemals ist gessehen worden.

Ich hatte bennahe diese meine Gedanken für Anfechtungen des Teufels gehalten 101), wenn ich

99) Wer wil es aber dem Gafiner übel nemen, daß er sich einen Rückhalt macht?

too) theu mochte ich es nicht nennen. Gaßner fonte sich auf praescriptionem, a tempore immemoriali berufen, ( baß man den Pobel ehedem als so gelehret, auch ohne das Wort, circumsessio; wenn gleich denkende Leute das nicht glaubten, was sie den Pobel lehreten.) Gaßner wil das alte eingefaliene Gebäude wieder erneuern.

deine geiftliche circumseffio ift; ber herr Berfaffer fomt ichwerlich mit Gaknern burch, wenn es

barf ben bem alten bleiben.

nicht ben beiligen Vorsatz gemacht batte, bie Ehre Gottes und ber Rirche ju retten. Dein gutes Bewissen sprach mir also ju, ber Bernunft ben weitern lauf ju gonnen, und ich tam auf biefe Bedanken : Dach ben Grundfagen bes Beren Bagners erwecket ber Teufel in bem Patienten bie Arantheiten: Jefus beilet bie von dem Teufel erwickte Krankheiten, und zwar fo oft, als es ber Berr Gagner befiehlt. Bier baben mir offenbar eine Collisionem inter Deum et Diabotaffen wir einmal diefe Busammenftoffung mit Gott und bem Teufel ju, fo find mir aufger egte Manichaer, und bekennen mit ihnen, baß 18 zwen Principia gebe, wovon aus einem bas Bute, aus bem anbern bas Bofe flieffe 102), Jer us giebt bas Gute, nemlich bie Gefundmachung; ber Teufel giebt bas Bofe, nemlich bie Rrant. machung. Wie tan also mit einer tegerifchen und falschen lehre ein heiliges und apostolisches Bert fid vereinbaren? — Wie tan ber Ringer Bottes mitmirten? - Gagen mir aber, bag ber Teufel burch bie Bewalt und Kraft bes Da. men

Just ift nicht fo sehr treffend. Auf Gottes Julassung, zur Ebre Gottes, also subordinate kan es nur der Teufel thun, wird die nächste Antwort seyn; um eben die Menschen im Glauben zu stärken, daß der Teufel diese Krankheiten macht. Denn die gebore zum chriftlichen Glausben.

men Jesu gezwungen werbe, die Krankheiten zu erwecken; so geschieht durch diesen sussensen Barnen eine bose Sache, nemlich die Hervorbringung der Krankheiten, so mir argerlich nur zu gedenken scheint.

Es ist mir auch ein unbegreisliches Ding, daß ben einer Gesundmachung, die geistlicher 103) Weise gegeschieht, der Patient leiden, und disweilen zwen Stunden lang gemartert werden solle, und doch ist es so. Streitet es nicht wider die Allmacht Gottes, daß sie nicht, so zu sagen, sähig senn sollte 104), instanter, und auf einmal das Uebel auszuheben, und den Patienten in einem Augendlicke gesund herzustellen? Es sagt zwar der Ellmanzische Krorcist, daß er darum die Kranksbeiten so ost kommen läßt, um die Ungläubigen zu bekehren, und ihnen die Macht des Namens Jesu zu zeigen. — Aber hatten die Apostel nicht mit weit mehr Ungläubigen zu thun? Und doch ist es ihnen niemals bengefallen, auf solche Art

<sup>103)</sup> Nicht simpliciter geistlicher Beise; sagt herr Gafiner. Die Krankheit ist mit Marter und Leis ben verbunden: die Sesundmachung aber ges schicht halb geistlicher weise, halb oder etwas leiblicher, (oder gar natürlicher) weise.

<sup>104)</sup> Ift kein Beweis; Gott schließt auch sapientiam nicht aus, wenn er per omnipotentiam wirs ket. Es sollen die Leute Zeit und platz baben, und also zum Glauben gelangen,

bie Kranken im Namen Jesu zu heilen, um die ingläubigen Juden und Heiden 105) zu bekehren. Sanatio sit subita et momentanea sagt Benedict der XIV. de Serv. Dei Beatisic. Lib. 4. c. 8. wenn die Heilung auf die Rechnung der Allmacht Gottes soll geschrieben werden 106). Es ist auch nothwendig, sagt er L. c. Vt sublatus mordus non redeat. Ja noch mehr: Sanatio sit perfecta, non manca, aut concisa sodert eben dieser Pabst, vt talis sanatio dici possit predigiosa 107). Die Wunder oder Prodigia die zu Ellwangen täglich geschehen, sind sie wohl so beschaffen? — Alle Wahrheitsliedhaber sprechen mit lauter Scimme: Tein! Ich bin also in meinen Gedanken völlig über-

freidenkerischen Christen anders machen; wird Gakner sagen. Und ich wurde ihm völlig recht geben, daß er es ben allen solchen — — impmer thun möge. Ben Verständigen läßt er es ohnehin bleiben; die sind in der Todtsünde, die alles Gaknern nicht zu glauben. Wer könte da Wunder thun?

vor dem momento Sanationis, mus ich Vorbes reitungen machen. Sanationis und conuictionis, aber doch respectu cognitionis und conuictionis, braucht es Zeit.

ware ich, Gafiner, schon beatus und sanctus, in diesem Leben. Der Pabst redet von gestorbes nen Bunderthätern.

eine überzeugt, bag bie Gafinerischen Oper to rionen feine übernatürliche Kraft haben, bin ber Allmacht Gottes fonne jugefdrieben werder Der Name Jefu ift nur ein Dedmantel, um ei beiliges Wert baraus zu machen.

Meine Gebanten fuhren mich nun auf bi Bewalt bes Teufels, die nach bem Snftem be herrn Gagner fo groß fenn foll, daß fie uber bi Geele und ben leib bes Menfchen berrichen tan Ben ben beiligen Batern lefe ich burchgebends bag burd bie gnabenreiche Beburt unfers Erlo fers die Dacht des Teufels fen entfraftet, ver eitelt, und zernichtet worden. Und boch muß nach dem Gagnerischen System 108) ber Teu: fel nach ber Geburt Christi mehrere Bewalt ba. ben, als er jemals vor ber Geburt unfers Gelig. machers gehabt hat. Denn wo fchreibt ein beibnischer oder judischer Scribent, baß z. E. bas Podagra eine Unfechtung bes Teufels fen? -Wo ift eine Stelle in bem alten Bunde ju finden, in welcher bem Teufel bie Rrantheiten, welche naturlich fenn tonnen, auf feine Rechnung geschrieben worden? - Es ift zwar Job, wie wir in dem zwenten Capitel bes Buches Job lefen, von bem Teufel am leib geplagt worben, aber ber hErr gab bem Gatan baju einen besondern Befehl, und fagte ju ibm: Sieb da, er fer in dei

<sup>108)</sup> Leiber auch nach vieler Lehrer, auch protestang tischer, Systemen.

iner Zand, doch schone seines Lebens. mar dis ein aufferordentlicher Fall. Der err Gafiner wird aber niemals eingesteben, f die Krantheiten aus einem besondern Befehle ottes, bas ist, cum speciali, et extraordinapermissione dinina, von bem Teufel erregt rben, sondern er fagt : Daß ber Teufel bie walt habe 109), ben Menschen aus eignen aften frant ju machen, wenn es Gott julagt: as ift, wenn Gott, fo jufagen, fich paffine balt, und es gefcheben laft. Dicht fo Berr finer? - Die Rrafte ber verworfenen Bei reichen fo wenig, einen Menfchen frant gu chen, als die Rrafte ber guten Beifter es vergen, einen Menfchen gefund ju machen. Den f ber Natur hemmet Gott allein. Daemones babent vllum potestatem in homines ad tendum vel nocendum, sine speciali ac expressa cessione divina 110), tam quoad modum operanis, quam quoad substantiam, sagt ber bemte Gottesgelehrte Amort. E. 1. Difp. 4. 4. Theol. elect. Ran der Teufel uns an ber ele, ohne eine besondere Gewalt von Gott

os) Verstehet sich, von Gott, permissiue, baber aber taugt ber ganze Lehrsatz nicht: weil er aus einzeln Exempeln auf immer fortgehende Exempel gezogen wird, man fonte auf die Mirklichkeit.

o) Ganz recht; wird Gafiner immer sagen. Und wir muffen auch solche Leute gehen laffen; sie lers

nen es doch nicht besser.

Û

F

ju baben, nicht anfechten, ba boch unfere Ge geistig, und ber Teufel ein Beift ift, wie foll unfern Leib anfechten, und unfern Korper Unordnung fegen fonnen, ba er weber durch t Influxum physicum, weder burch die Harmonic praestabilitam, weder burch ein anderes Ba mit bemfelben eine Berbindung bat, und auf ! ne Beife, wie unfere Seele, ben Korper ju rec ren erschaffen ift? - Der Teufel ift nach Offenbarung des heiligen Johannis Cap. a bis auf ben Jungsten Tag in ber Solle angeschn bet, er kan fich also aus eigenen Rraften ni los machen, und auf unferer Erbe feinen S gegen bas menschliche Beschlecht ausüben. glaube zwar III), baß ber Teufel noch beutil Tages ex speciali permissione divina ben leib Menschen in Besit nehmen fonne. Aber Diefes zu glauben, muß ich folgende Zeichen einer Befessenen feben. Erftlich, wenn fie terschiedene Sprachen redet, Die fie nicht geleri ober mobl nicht einmal bat reben boren ; il wenn fie auf basjenige, mas man fie in je Sprache fraget, eine richtige Untwort ertbei 3weytens, wenn fie gang eigentlich und a brucklich fagt , mas in ben entfernteften land

Daher der herr Urheber allerdings kathol
ist und bleibt. Es ist Clausula saluraris. S
Gluck, daß die Theorie des versluchten Ser
hammers, das Binsfeld und solcher Buc
nun vergessen wird.

orgebet, mo ein bloffes ungefähres Errathen nmöglich ftatt finben tan. Drittens, wenn e die allerverborgensten Dinge, bavon sie fonft icht bie geringfte Biffenschaft haben tan, entbeet. Dierrens, wenn sie einem etwas aufdeden an, babon nur fein Bemiffen ju reben weiß. -Diese sind die wesentlichen Zeichen einer mabrhaft efeffenen Perfon, bie nicht ich, fondern die Got. esgelehrten, und bas romifche Ritual fobern 112). Es ist eine Schande, bag uns herr Gakner ufburden will, biefe ober jene Perfon fen befeffen, veil fie Gott laftert, abscheuliche Gebarben macht, aberfabelt , und bnfterifche Unfalle uns zeiget, ntgegen fein einziges von oben gedachten Kenn: eichen einer wahrhaft Besessenen uns vorzeiet.

Was ist bemnach von so vielen tausend Possis, Obsessis, und Circumsessis, S. P. die nach Ellwangen gelausen sind, anders zu halten, als daß sie sich durch den Ruf eines grossen Teuselssanners haben blenden, verführen, und bethören assen? Ich bedaure sie von Herzen, daß sie ihr Beld ausgegeben haben, und davon nichts anders jaben, als daß sie geäffet worden sind.

Da

Don solchen obsessis formaliter talibus, handelt Herr Gakner nicht; er muste ja auch allerley Sprachen verstehen. Darum lehrt er nur eireunfestos. Die rechten obsessi werden schon alsbenu ouch wieder Plat sinden.

Da ich alfo mit jureichenbem Grunde nich glauben tan , baf die Beilungen bes Beren Gaß ners ein Wert Gottes, und bie Bervorbringun gen ber Rrantheiten ein Wert bes Teufels fenen fo folgere ich in meinen Gebanken, bag unter ber Gagnerischen Operationen, eine geheimniß volle Rraft aus bem Reiche ber Ratur verborger liege. Das Reiben des Exorciften am Cingulo, das ftarte Drucken auf des Patienten Ropf, und zwar mit ber rechten Band an ber Seirn, mit ber Linten am nervofen Theile bes Genicke, die Beraffungen an den Pulsabern; das Rue: rein, die verschiedenen Stellungen, und berglei den mehrere physikalifche Bortebrungen, bie ich alle mit Mugen gefeben babe, geben mir Unlaf ju glauben, bag entweder eine Magnetische, Electrische, ober Sympathetische Rraft bie Wirkungen hervorbringe, und zwar um fo leiche ter, weil die Linbildungstraft bes Patienten ohnehin auf bas ftartfte bewegt wird, theils burch ben gepredigten , und eingeprägten Glauben; theils burch ben berrichenben Zon, und icharfes Commando; theils burch bas starre Unseben; theils burch bas übermäßige Bertrauen auf ben beiligen Mann; theils burch bie gang gewiffe ein: gebilbete Soffnung der Genesung, und bergleichen andere reizende Borbilbungen, bie fabig genug find, die Phantafie in Bermirrung ju fegen, und Die lebensgeister zu bewegen 113). Dan lese nur ben

ara) Dis ift alles richtig, febr richtig geurtheist.

den Finum und Muratorium de viribus imaginationis, und den Tractat L'ame sensitive des Lanoi, und man wird mit Erstaunung finden, mas die Einbildungetraft vermöge. Ungablige Benfpiele geben fie uns, wie die Ginbildungstraft ben menschlichen Korper frant und gefund gemacht habe. Was die Electrische, Manne rische, und Symparherische Kräste für Wirfungen in dem menschlichen Korper bervorbringen tonnen, ift ohnebin jedem bekant, nur die Manipulation, und Applicatur wiffen nicht alle. Bert Gagner tan es aber burch fleißiges lefen ber Magiae naturalis erlernet baben. Was es im. mer nun fenn mag, wodurch herr Gagner feis ne Patienten bald frank, bald gefund machen tan, fo bleibe ich in meiner Meinung feft, bag alles ganz natürlich hergehe. Gott thut es nicht; der Teufel kan es nicht; also thut es die Natur. Der herr Gagner, ben ich zwar nicht in biefe Klasse seigen wil, ist nicht ber eiste, ber auf das Theater tritt, um eine miraculose Comodie zu spielen. Apollonius, Tyanaus, Apulejus, Despasianus, Manes, die Donatiften, und andere theils Beiden, theils Reger haben erstaun. liche Wunder gewirkt. Wer wird ihnen aber eine Rraft Gottes zueignen? Was fur einen ferm bat Valentin Greattack ein Irrlander mit feis nen wunderbaren Ruren gemacht, ba er fich im Jahr 1665. ju London aufhielt. Er schrieb eben wie unfer Gafiner; Die Krankheiten bem bofen Feinde ju, und die Genefungen ber Rraft Goto

Bottes, die feinen beilfamen Sanben gegeben worden sen. Da aber seine kurirte Patienten wiederum Recidiv geworden find, und man ibn als einen Betrüger gefänglich einführen wollte, bat er fur rathfam gefunden, fich aus bem Staube zu machen. Gin fotcher Betruger mit namen Tofferant war vor 4 Jahren zu Wurzburg, mußte aber, ba man feine Sandgriffe entbedte, die Stadt raumen 114). Die Convulsionaire zu Paris vom Jahre 1733. bis 1775. haben mit den Convulsionairs zu Ellwangen vom Jahre 1774. bis - - feinen andern Unterfchied, als daß die ersten sich auf das Grab des heiligen Daris, wie fie ihn bafur bielten, legten, unb fogleich mit Entzuckungen und Convulsionen behaftet worden; die Ellwangischen knien voe einen lebendigen, und von ihnen als beilig gehaltenen Mann, und fallen in Entzückungen, und Convulfionen. Bon ben erften ift es eine ausgemachte Sache, daß ihre Entzuckungen nichts anders als phantastische, und fanatische Wird kungen gewesen sepen. Goll man von den andern getwas anderst glauben? — Meine Gedanken le-

Die vielen Bemühungen des Baron von Schenk, dem man, schon damalen einen Don-quichotisme nachsagte, hat zumal unter den Protestanten Legionen Teufel aufgesucht. Es können in Rezgensburg noch Leute leben, die seinen Eifer angezsehen haben. Und wie groß wurde das Verzeicht nis werden, wenn man nur aus unserm Jahre hundert solche Miraculanten alle ansuren wolte!

jen sich für heute zu Ruhe, und munschen nichts inders, als daß doch einmal in einer so wichtigen Soche eine ernsthafte Untersuchung möchte genacht werden.

## Zusaß.

Diefer Auffaß gebort unftreitig unter bienufi ichften und mertwurdigften, die uber Gafine iana zeither befant worben find. Der Berfaf er wird ohne Zweifel mehreren eben fo verstandis en Mitgliedern feiner Rirche, feinen aufferlichen Imftanben nach, fo bekant fenn, baf fie noch vielnehr alle einzele Ausdrücke gang volftandig verteben, welche ben Abmesenden und benen, Die bn gar nicht perfonlich tennen, febr viel von Bevisheit und Ginbruck entziehen. Man tragt fich inter uns hingegen auch mit einer anonymis chen Schrift: Eines groffen Gottesgelehrten Bebanken über herrn Gagners Teufelaustreis jung, 1775. 8. anderthalb Bogen. Ich weis war nicht, mer ber Urheber ift: aber es mag vol aus biefer fo magern und unbrauchbaren Schrift nicht viel von ber Groffe eines Gottese jelehrten erseben merben tonnen. Biel richtiger bemertet jener Berfaffer, bag Gagner gar nicht nach ben Grundfagen ber romifchen Rir= he, gar nicht nach bem Rituali, gar nicht mit ben kirchlichen bazu geborigen Cerimonien, banbele; noch weniger geboret zu biefem Berbalten als eine Bedingung, daß einer ein geweiheter can 0 2 tholis

tholischer Priefter fen; es wird ihm vielmehr vol geworfen, bag er aus feinem priefterlichen Beri fe beraus geschritten fene. Eben fo ungrundlie ist die Beureheilung der Gafinerischen Bei theibigung; und die Gebanten, bag es Gaf nern an Meide nicht felen konne, weil es be ihnen alsbenn an Glauben und Reinigkeit fele muffe. Dis mare gar eine Beleidigung fur alle i ne Glieber der romifden Rirche, die Bafiner Arbeiten für Unterneimungen eines Betrugers obe Stolzen Fantaften anfeben, ber auf ben Beife und die Ginfalt bes gemeinen Pobels rechne. Die mand bat wol eine auch nur fleine Regung be Reides ben fich erfaren konnen. Es ift die Bi trachtung eben fo feichte: fur alle Catholiten, bi es im Ernft find, liege in Gagners Werten ei ne groffe Erweckung und Befraftigung ihres Glat bens - also auch ber Verfolgung ber Reger -Die lebre ber romischeatholischen Rirche mufte f gelehrte Erflarer und Musleger weber je gebab haben, noch haben fonnen: wenn folche bumm Scenen, als Gagner unter feines gleichen erof net, eine groffe Bestätigung berfelben beiffer fonten. Es mufte also jemand nur simulate ein Catholit, ein Deift, ein Freigeift fenn: wenn e uber Gagnern und feine taglichen Aufzuge gera bebin fpottet ober von Bergen unwillig ift. 3d tenne mehrere gelehrte und fromme, auch vorne me Mitglieder ber comischen Rirche, welche der algemeinen Grund und Inhalt ber driftlichen Rei ligion von Bergen glauben und brauchen, unt bodi och solchen armseligen pils fraudibus von ganzen bergen feind find. Ich übergebe andere anliche Betrachtungen, ober Nuganwendungen, die viel i weitschichtig find; richtig ift aber bie Unmering, die ich also nicht allein gemacht habe, 5. 10, daß man nicht von ber alten Rirche bie ften Segula hindurch ein unbedachtsames Rubien machen folle. Ich übergebe bie unerwartete inleitung in Die fogenante Offenbarung Johanis, vom Untidrist, als persona moralis, von em letten in ber Pabftweibe -, mit abermalier Empfelung ber Bengelischen Erklarung; elches ben liebhabern gefallen wird, fo menig es it Gagners Unftalten gusammen bangt. Jeboch h übergehe bas übrige; es ist gar zu unfruchte ar jur jest nothigen Belehrung ber Zeitgenof. n; ben Gat G. 16. verstehe ich gar nicht: bieunter bofen Beiftern verabredere Vorspieges ingen, machen einen Schein, als wi fe Chri. us ben ben leuten, (in ber romischen Rirche,) ie Gottes Wort nicht achten — aus weltlichen Ibsichten sich zur machtigen Parten unter ben briften halten — Das lette ift eine unbefugte Beurtheifung; und wenn bort feine Drudfebler it unterlaufen, von Derabredung bofer Beier, bie unter ber catholifden Rirche falfde Bun. er thun wollen - so ist es boch keine lebre une erer Rirche, und viel ju unstatthaft und unmure ig, als baß Protestanten fich bas allergeringfte avon versprechen tonten; biemeit lange porber ene gemeine lebre von ben Regern, welche bie alte 2, 3

alte romische Kirche behauptete, biefe leeren Worte in den Gang gebracht bat, bag ber Teu fel durch die Reger die heilige Kuche zu zerrütten pflege. Es ift eins so matr als bas andere; et find lauter icere Worte, Die feinen gemiffen Ber fand und julanglichen Grund gur Ueberzeugung mittheilen. Es ift eine Fortfegung bes jubifcher Aberglaubens, ber schon lange in die driffliche tehre eingemischet, und burch druftliche Kabbi nen in Ansehen erhalten worden. Wie matt unt niedrig ift es, biemit fagen und vorgeben, bal bofe Beifter in ber romifchen Rirche, burch Gaß nern wirkfam feien, um hieburch einen Scheit ju machen, wenn Chriffus in ber romischer Rirde wirke, barin man gleichwol Bottes Wor nicht achte ze. Wie matt und medrig fage ich Dis tonnen ja Gagnerianer eben fo, mit glei chem Rechte, umlehren auf uns Protestanten und wenn wir so leicht sagen, es feie falsch: soif es mahrhaftig bort auch leicht, über solche matt Urtheile fich luftig zu machen. Dan muß alf bergleichen leere Worte auf beiben Seiten unge braucht laffen, wenn man bie vorzüglich mahr driftliche Lebre barthun und gur Ueberzeugun bringen wil. Die Betrachtungen über die gelehr te, groffe und galante Welt: find vollend gan binfallig und unfraftig, Die Gelehrten batter fdon lange baran gearbeitet, ten Satan un glaublich zu machen - Go gerabehin muß mai nicht reben. Den vermeinten Gatan, bei fich fantaftifche Menfchen unter ben Chriften, nad

ben Beschreibungen ber thorichten abergläubischen Juten, taglich einbilden, und bie und ba in ber leiblichen Welt wirksam wissen wollen, ben beftreiten mit Recht alle Gelehrten, weil gelehrte Leute nicht mit aberglaubischen Pobel einerlen benfen tonnen; und unfere lebrer find bagu bestelt, ber driftlichen Ettentnis ben fruchtbarften Gina gang ju ichaffen; jene judifchen Deinungen aber von Wirkungen der Teufel und täglichen Sche dim, gehören nicht zur chriftlichen lebre; fonbern find Ueberbleibsel bes beibnifchen Aberglau. bens. Ziedurch aber, wenn man folche judia sche trage Meinungen, die lange vor der Zeit Christi und den Aposteln eingeriffen, und schon von den Propheten gestrafet worden, unterscheidet, von der christlichen lebre, und also diese bistorischen Anzeigen jener landmeinungen, abe fondert von ber driftlichen Religion: fol gar bie Schrift verächtlich worden senn; weil also nicht alles in derfelben mabr feie. Dis ift ein febr alter und verdorbener Behelf; worin man recht miffentlich Wahres und Falfches zusammen verwirret, um bas Falfche burch bas Wahre gu beschüßen. In ber beiligen Schrift tommen doamatische und moralische, oder algemeine Wahrheiten vor; daß Menschen sollen in eine gottliche Befinnung, aus ber Bewonheit und Berrichaft ber Gunde, übergeben u. f. m. alle folche Gage, Die eine Fertigteit des Chriften, als Christen angeben, find wahr und ewig mabr, Konnen auch burchaus nicht falfch fenn, febe D. 4

sehr vieles in der heiligen Schrift ift bisto. risch mabr, ohne beswegen für anbre lefer und Menschen an sich wahr zu fenn. 3. E. es ist bistor risch wahr und richtig, daß die Juden volganz unwürdiger Meinungen, Borurtheile und Irtumer, gewesen find, auch schon lange vor ber Zeit Christi. Dis ist eine historische unleugbare Wahrheit; aber eben das, was folche Juden für dogmatische und moralische Wahrheiten hielten, um eben Juben ju fenn und zu bleiben: ist für Christen dogmatisch und moralisch falsch, unrecht, albern, unwürdig; eben barum, weil Chriften feine Juben fenn tonnen und fenn wollen. 3. E. die Mustechnung ber Juben, und wenn fie verruckt murben, ber Teufel, bie sie in sich voraussetzen, als Urfachen ber Berruckung und Krankheit, wonach sie rechne. ten: TElus sere gekommen, ehe denn es Zeit ist: ist eine historisch wahre Sache; und ift bennoch fur Chriften eine falfche, alberne und lacherliche Behauptung, indem es judische gang ungegrundete Vorurtheile voraussett. Die so ausgebreitete Meinung, welche, wie mehrere, aus Apocryphis und griechischer falschen Uer berfegung 5 Mof. 32, 8. entstanden ift, bag alle andere Nationen unter diesen und jenen aexais, exxum; etc. stunden: ist historisch mahr; es haben griechische Juden weit und breit solchen Glauben gehabt; es ist aber, wie sogar al' vernunftige Menschen, und noch mehr genbte Chris ften wiffen, eine falsche Meinung. Die driftlis ch e

che lebre beruhet vornemlich auf der Aufhebung jenes gangen Judentums, welches die Juden aus ibren falfch erklarten Buchern boch als die einzige wahre Religion ansahen. Es ift also ber Sat nicht geradebin mabr: alles, was in ber beiligen Schrift, (auch nur Erzälungsweise, Unzeigungsweise, historisch,) stehet, bas ist ewig mahr, als Brund, Inhalt und lehrwahrheit der driftlichen Religion. Bielmehr muß die Ergalung, die Beziehung auf die baseiende alte Meinungen, interschieden merden, von ber Belehrung und Interweisung von der bessern driftlichen Religion und ihren Theilen. Dun find folche Angeigen, pag bie leute fo viel Teufelswirtungen geglaubet haben, Theile jener judischen Religion, welche friftus aufbebt, als hinderniffe ber geifelichen ind volkommenern Religion: also kan fein uns is arteilscher Leser fagen, bag mir, bie wir in ber Muslegung solcher Stellen die historische Ine Deige unterscheiben, von der ausdrücklichen Lebre, Bestimmung und Bestätigung ber driftife ihen Begriffe und lehrfage, die beil. Schrift erachtlich machten. Bur Noth mochten Juben Ins bis Schuld geben, welche freilich ihre fanta= ifchen Meinungen, so sie ben Rabbinen und ren bummen, unmurdigen Gloffen und Gaus Beleien ber Texte, ju banken haben, fur gleiches Gerthes halten, als die beste gottliche Belehing; und eben daher die ganze Ausbesses nng ber fo verborbenen Religion, burchaus dt gelten lieffen, weil fie fonft nicht mehr bata tet: -25

ten Juben bleiben konnen. Ich wil es nicht wie berholen, und weitlauftig bor Mugen legen, fo wol daß alle diefe Deinungen von Teufeln und Damonen, die unaufhörlich die menschliche Wel gerrutten follen, gang flares Beidentum und Aber glaube find, den fich fein benkender Denfch ale eine groffe wahre Offenbarung Gottes auf ichwagen laffen fan; als auch, daß Diefe Dei nungen und lehrfage bem menfchlichen Befchlech te den allergrößten Schaben jugezogen, und bi wahre gottliche Religion gang aufgehoben baben alfo, nach ihren Fruchten und Folgen, nichts ar bers als gemeine Dumheit und Bosheit zur Que le haben. Daß nun gleichwol folde erbarmlid thorichte Meinungen von Theologis in die drif liche Glaubenslehre find getragen und barin b waret worden: hat freilich gur Derachtung b driftlichen Religion, Die hierin mit allen Pfaffe anstalten febr einftimmig mare, und alfo auch zi Verachrung ber beiligen Schrift bas meil beigetragen, welche beilige Schrift folden albe nen Plunder gum gottlichen Inhalte baben foll Wie kan man nun fo parteiisch, so unüberlegt ! haupten : es habe Diefes die beilige Schrift vi achtlich gemacht, daß einige Ausleger biefe 12 galungen bes jubifchen Aberglaubens unterfch ben baben bon ber chriftlichen algemeinen fet machenden lebre? Go muß Paulus, wie T lian freilich fagte, ber Urheber von biefer verc stalteten Derachrung senn: ber am ersten be len bat, ein chriftlicher lehrer folte uv. 985 'Isde

385 absondern von der driftlichen heilfamen lehre. Der übrige Text, G. 17. (es babe baber and die Frechbeit (fol wol gar profanitas beife fen) Raum gefunden, an der beil. Schrife trieisch, philosophisch ober philologisch zu fres veln) ist vollend gang unschicklich bieber gezo. gen morben. Wenn Chriften Chrerbietung ober Sochachtung, Unterwerfung, Gehorfam gegen Die beilige Schrife beweisen sollen: so wird dies se Pflicht, nicht von dem Bande, ber so viel Bucher zusammen begreift; nicht von ben Buch-ftaben, bie Zeichen fur bie Augen find, nicht von scripturae forma externa verstanden: sonst mussten auch Zuborer eine Pflicht gegen den Klang und Ton haben. Es wird biefes blos von dem fruchtbaren Inhalte ber Reben und bes Bor. trags verstanden, so bie und da, in mehr ober weniger Buchern und ihren Theilen, angetroffen wird. Da nun die Erieit und Philos logie jum nachften erften Gegenstande bar, nicht ben Verstand, sondern die Geschichte der geschriebenen Zeilen, Worte und Buchftaben : fo ist es eine leeve Rede, die Eritik frevele an ber beiligen Schrift. Unwissende, eingebilbete Menschen, die gern eifern, und biedurch fich hervorthun wollen, verstehen die gerabezu, es fen Bosheie und frechheir ber Belehrten, und es fene ein wissentlicher Frevel gegen bas theure feligmachenbe Wort (Belehrung, Unterweisung,) Gottes. Es ift aber bier weber profanitas und Frevel, noch Leichtsinn; indem viel mehr ernftlie

de Gelehrsamkeit und Geschick zu einem lehrer geboret, als bie Unmaffung zu eifern wiber anbre, welche diese Sachen versteben, und ibre Kenntnis an die Stelle leerer Metaphyfiten und beliebiger Theologien, fegen wolfen. Wenn man also, wie Saubereus und andere, Luchers reutsche Uebersehung, mit bem bebratschen vergleicht, und zeigt, wie er sich in bebraischen Worten geirret; bebraifche Zeilen ausgelafe fen - fo murbe die Crieit, und alfo ein frevel an ber beiligen Schrift fenn? Bas ift aber die Critik über hebraische und griechische Codices, über Allegationen und Ueberfetzungen al ter Zeiten, anbers, als eine Dergleichung mehrerer ehemaligen Copeien bes Textes? Und wenn man hieruber urtheilet, und ben gedruckten Tert in bem ober jenen Worte bintan. fest: fo fol es barum ein Frevel senn an bem Worte ober ber beilfame Belehrung Gottes: weil es einige leute dafür halten, und es nicht beffer verfteben ? Berade alfo rebete ber fchlechtes fie Theil in ber romischen Rirche zu Unfang bes iften Jahrhunderts mider ben Jac. Kaber, Prasmus zc. nachher miber ben R. Simon, ber nun gang gewis widerlegt bies, nachbem Dlajus und Boffuet ein fo unnuges Eramen wiber ibn vo genommen batte, bas nur ben recht unfa. bigen lefern einige Geftalt baben tan, wenn fie feben, daß auch jest viel Professores es nicht best ser versteben. Und die Philosophie, Phys fit - raumet freilich gut auf in Unsehung ber alten

nen.

alten Rabeln von Beiftern, Beren und Zaubern; aber dis wird tein Frevel am Worte Gottes beissen, indem das Wort GOttes es den Juden nicht gelehret ober gut geheiffen bat, daß fie solche beidnische Meinungen angenommen ba-Die Philologie - schaft freilich eine ganz gewisse seste hermenevrisch und historisch mabre Ertlarung, ober zeigt gerade den Dere fand, ber damalen von bem Urheber ber Rebe over Schrift mit solchen Worten ausgedruckt worben mar; macht folglich bem treuen driftlis den lehrer eine Bahn, driftliche dort bestätigte Lehre, von Meinungen und Gebanten ber Theo. logorum ju unterscheiden; aber auch biedurch wird fein frevel an bem gottlichen erweislichen Unterrichte begangen, der vielmehr richtig und ohne Bufat behalten und gludlich und leichte genuft wird zur Gottfeligfeit und allen guten Werfen, wozu alte Meinungen anberer Leute, nie geboren. 3d übergebe bie Beurtheilung: unfere berrichenben gurften und herrn - feien gegen bie Religion meift gleichgultig; ober gar auf die Union mit den comischen bedacht, um weltlithe Bortheile willen. Ben bem erften Sahmu. ste aber boch bie ganz unumgängliche Ausname fenn, daß in dem Sal Regenten gegen die Religion gleichguleig fenn fonten, wenn die Rebe ift, von fo vielen wiber einander laufenden Theologien, welche weder das gröste Wohlergeben einzelner Menfchen, noch ganger Staaten, wirklich einseitig und exclusive ausmachen fon-

nen. Manche, auch Gelehrte, fegen ein folches Religionssystem zusammen, cas anbre mit allem Rechte, gegen bie (biefe) Religion febr gleich. gultig fenn fonnen, indem fie bas ju geletn unb Mangeln im concreto, ben bem Auctor, rechnen muffen, was er zu Theilen ber Religion gemacht Wie man mit Recht ganz gleichgultig ift deaen fo viele Auslegungen ber und jenet Schriftstellen, ohne besmegen gerabehin gleich. gultig zu sein gegen allen (richtigen) Verstand folder Stellen: fo tan man gegen manche Befchreibung ber Religion, gegen manche eingeruch te Theile und fogenante articulos fidei gleichaultia fenn: ohne überhaupt gar tein Chrifte biemit gu fenn. Bon Union mit ber romischen Religion weis ich eben nicht viel zu fagen; fo lange eine vernunftige Tolerang in ben Staaten gilt, wozu Die Landesherren freilich am wenigsten die Theo. locos bisher zu Rath nemen: fo ift an eine Union mit den romischen Regenten, in Absicht ber öffentlichen Religion, gar nicht fu benten. Doch ich habe fonft schon alles übrige übergeben wollen; fogar ungrundlich und jufallig ift es Mun folgen noch etliche Stellen Lutheri; gumal über Galat. 2, 5. Paulus betenne, baß Zauberen etwas fen, - fie ift des Teufels Wert weil er ein Gott und Furft biefer Welt ift, ift unter feiner Dacht und Gewalt alles bas, bavon wir in biefem feiblichen leben unterhalten merben - auf noch mehr Stellen wurde man in bem f bem Register ju lutheri Schriften gewiesen, un: er bem Worte Glauben.

Ich gestebe, bag es mich febr befrembet, eiie solche Stelle Lutheri in unserer Zeit in biesem Zusammenhange, wo Gakner so viel Teufelen behauptet, wiederholet zu seben, um Bakners Gaudeleien, burch Luthers Gefel. chaft und Beitrit, in mehr Unfeben zu bringen. Indes habe ich gar fein Bedenten, ju fagen : baf beutzutage ein Lebrer ober Theologus an viele folde Stellen Luchert, gar nicht gewiesen ft, und es alfo fein Berbienft um fein lebrame ft, bergleichen Stellen aus Queberi Schriften, n unferer Zeit zu empfelen; baß folglich vielmebr est die lehre von angeblicher leiblicher Macht bes Leufels viel richriger und beffer muß abgefaffet berden, als Lucherus bamalen thun konte ober bun wolte. Paulus bat weber bestätiget, baf 8 Zaubereien gebe, noch auch gelehret, bag ber Leufel uns Christen und unser leibliches Le. ben in feiner Gewalt und Dacht habe; wenn leich die Juden bergleichen Macht und Gewalt bes Teufels über andre Bolter fich einbilbeten. und von ihm baber allerlen Befdreibungen mas ben. Die gange Stelle Lutheri, insofern fie ol eine Erklarung ber lebre Pauli fenn, ift burch ind burch falich und unrecht. Lutheri haufi. gen lebertreibungen in Musbrucken find befant genua; und die Reformation war freilich noch wicht bis auf den Artikel von Engeln und Teus Teln gekommen, um ihn von ben aberglaubischen Mein

Meinungen zu reinigen, welche aus Africa qui mal, und befonders feit dem Gulenfpiegel, fo Gregorii Dialogus beißt, unter ber lateinischen Rirche fich ausgebreitet haben. Go gar Men lanchthon batte bierin seine eigenen Meinungen, bie fich ju feiner übrigen Gelehrfamkeit nicht rei men, Indes wil ich auch Lutheri viele Stell len vom Teufel und feiner Gewalt, leiben; er hat sie body nie bazu gebraucht, Gagneriana ju unterftugen, und den leuten, die ohnehin mei nig an Dit benten, gar beigubringen, baf fil ollen Suften, Colit, Rrampfe zc. immerfort ber Teufeln beilegen follen. Ich lobe mir bingegen Luchers anderweitige eigene Lebensart, wonach er ein Dintefaß nad; bem Teufel wirft; ben Teul fel in einem Gack mit Ruffen fo leicht findet, unt auf dem Abtrit, wo der Teufel auch zu Hausi war, sich kurz resolvirte: Deo quae supra, tib quae infra - Luther bat also feine Beschwol rungen und geiftliche Unftalten wiber ben leiblich den Teufel anempfolen.

Mun komt gar ein Stücken aus dem historischen Wochenblat, der von Marte ausgesandten Merkurius; Extract = Schreiben eines Staabs officiers ic. worin der Verfasser sagt, daß er vont seinem Unglauben geheilet sen. Ich halte es vield zu unwürdig, mich damit auszuhalten; viel nuguklicher sind die neuen guten Anmerkungen, welcht ein sehr kluger Officier über die Ellwangischen Wunderdinge mitgesheilt hat.

Lustiges

Lustiges Abentheuer eines geistlichen Don Loirotte, Pater Gaßners, Teufelsbeschwöer in Ellwangen. Nach der Wahrheit erzälet, on einem pr = schen Officier an seinen Freund Berlin. 1776. 8.

Es ift freilich nicht in einem ernfthaften Plag. then Zone befdrieben, und mer wolte es fobern, if jebermann voll Ungft und Refpect werben fol, oft ein Gagner, Schröpfer ober anliche Saudler fich anmaffen, unter vorausgefehter al. r reinen lebre, vom Teufel und Beschworuns in, andre gute leute bethoren wollen! Allein ber berfaffer tan mit Recht von ber Sache fo reben, s er fie gefunden bat. Bang recht fagt er, baß jur beständigen Ehre und Rubm des erlauchte. en Bischofs von Coffnis gereiche, bag er biefem auckler Gagner in feinem Bigthum keinen uffenthalt verstattet habe. Bang recht bemertt r Verfasser auch bas vorzügliche Wunder, baß irch Gagnern alle jene Baftwirthe, Megger, brauer und Beder in Ellwangen, und alle Poft. ilter und Wirthe auf ber baierifchen Straffe, Ca. italiften worden find; bie werden freilich ihren atron aufs beste vertheibigen. Schon ber Theil r Ergalung, Die por bem Briefe voraus gehet, 5. 6. 7. von einer Demoifelle R. ju Speier, an elche ber Verfasser etliche gaßnerische Unhäng: l geschickt, um die Reise nach Ellwangen issteben zu konnen, ift merkwurdig; wornach r eine von dren aus ihr getriebenen Teufel, auss gefagt,

gefagt, baß ber Berfaffer auch felig werben tonn weil er durch Gagners Wunder überzeugt mo ben; wofur ber Berfaffer, um biefe tuge aby furen, geradebin fagt, daß diefe - - Pfaffi die boshaftesten und dumsten Geschöpfe seien, b ren Haß er sich badurch zugezogen , daß er t Ehre eines Madchens wiber einen ihrer faubei Befellen vertheidigt, und ihn in ben Bach geme fen babe. Im Brief felbsten fagt er, baß Ellwangen ber Glaube an Gagnern fo gri feie, vom vornemften bis gum Befenbinber, bi man benjenigen steinigen wurde, ber fich unte ftunde Gagners Ruhm anzugreiffen. Wirtli ba ift es feine Runft Miratel zu thun, wenn b Pobel ben Beweis furet! Man fagte icon bavo wenn ber Dater St. aus Munchen fich nich fortgemacht batte, fo feien bereits Befeffene ! ftelt gemesen, die ibn (jum Beweis ber Waf beit ber Gagnerischen Wunder) batten mi bandeln follen. Die Beschreibung ber Operati nen ift febr genau; indem ber Berfaffer in be nemer Befellichaft baben gewesen, und fich fr lich als einen Salbbekerten angestellet bat, u alles genau zu kennen. Die Thuren find be schlossen und mit Goldaten befegt. In eine Borfaale find die Patienten; in bem innern 26 Schlage fist Gagner, ein Notarius, und e Mann aus dem weltlichen Gerichte. (Alfo biet ober regiert Gafiner bas Protocol, benn ber Le versteht sich ooch nicht auf folche theologisch Sachen.) In einem halben Birtel figen die vo nemi

emen Buschauer auf Geffeln; geringere fteben. Berftebet fich , men die Wache eingelaffen batte.) Es waren Grafen und herren zugegen. In bem rften Nachmittag wurden mehr benn drenfig folje leute operire. Gagner beurtheilt es bald, b ber Teufel die Rrantheit innerlich ober auffer. d verurfache; ober ob fie naturlich ift; im leg. n Fall rathet er bem Patienten, es gebultig gu agen, boch waren unter etlich brengig Rranten jum bren naturlich Rrante, Die man wieber ente effe. - Gagner fagt es nun ben leuten, von ber iften Art; bas ift ber Teufel, ber euch die Rrante eit macht; und nun befele ich euch, im Ramen jefu, bag euch bie Rrantheit antreten fol. Er buttele ben Patienten von Zeit zu Zeit omt es nicht fo gleich, fo fpricht er: ihr babt fei. en Glauben, und fo lange bis nicht ift, tan euch icht geholfen werben. Der Teufel ift ein Schelm, igner, Betruger und weis wol, bag wenn ibr icht feste glaubet, daß er die Ursach eurer trantheir sey, er auch nicht abgehalten werden in - - Und nun befehle ich, die Rrant. eit fol tommen; indem er bis fagt, fcbuttele r ben Kranten ungeftum: im Ramen Jefu, foll tommen! es mus tommen! im Mamen fefu befele ich es. Debrentheils braucht es nicht lange Beit - Schrecken, Furcht, Butrauen, finbilbung, und vorherige vermutliche Bubereitung virtet fraftig genug — Eben so verlassen auch ie Rrantheiten ben Patienten, den Augenblicf, benn er es befielet, ob er gleich es in lateinie R 2

Scher Sprache fagt. Nachbem bis Erperiment bes tommen und aufhoren bren bis vier mal gemacht worden, fpricht er: nun will ich euch auch Die Art die Krankheit zu vertreiben, lehren. Go bald ifr mertet, bag euch bie Krantheit antomt, (man fagte ja, Er babe fie curirt!) fo fprecht ibr: im Ramen Jefu, die Krankheit foll meg bleiben. Mun wird es probirt, ( bag ber Patient es machen foll.) Er fagt: die Gichter follen tomen, fo start als jemalen. Dis fagt er mit rauber gebietenber Stimme; bie Krankheit auffert sich. Aber nun ternt es ber Patient nicht fo gleich, wie er felbst es sprechen foll, im Ramen Jesu - Gaß ner bunget ibn alfo tuchtig cas, bag er feiner Glauben babe. Dun wirds wieber probirt bis' ber Mensch endlich tlug wird, und Schreiet, im Damen Jesu soll die Krankheit meg bleiben. Dun ift die Beilung gefcheben. Bagner betet eine Minute lang über dem Ropf, ben ei halt, giebet ben Gegen, und eine gedrucker Beschwörungsformel, die alsbann mus wie berholt werben, wenn die Krankheit wieder fomt Diese Formel ist von Wort zu Wort: Im Da men Jefu befele ich einem jeden Teufel infonder beit, und allen insgesamt, baf fie von meinen Leibe und meiner Geelen, mit allen ihren Unfech tungen und Rachstellungen weichen. In biefen beiligsten Ramen Jesu befele ich euch, bag ibi mich instunftige weber an ber Geele noch an bem Leibe belästiget. Ich will steben unter bem Schu-Be Gottes, und bem beiligften Damen Jefu. Wer

Wer ift wie Gott? Beilig! beilig! beilig ift er ! biefen lieb ich über alles, weil er bas bochfte Gut ift; biefen glaube ich, weil er bie bochfte Wahr. beit ift; auf biefen boffe ich, weil er allmachtig und unendlich barmberzig ift. Ich boffe er merbe mir belfen, weil er jeden feine Bulfe verfpro. chen bat, die ibn anruffen, und fest auf ibn vertrauen. Bliebet benn, ihr verfluchten Beifter, im Namen Jefu Chrifti, auf ben ich hoffe! im Leben und im Tobe, will ich wiber euch ftreiten; im Mamen Gottes bes Baters, + und bes Gob. nes, † und bes beiligen Beiftes, †. Umen. Eine noch furgere Formel, ben Teufel auszutreis ben: im Mamen Jefu, bes lebenbigen Sohns Gottes, befel ich bir, bag bu aus und von mir weicheft, verdamter bollischer Geift! Jesus + Jefus + Jesus +. Es mus aber biefe Formul mie brobendem und bigig ärgerlichen Tone gleichsam berausgestoffen werben.

Es ist nicht notig, daß man erst Anmerstungen macht, über diese Täuscheren der einfältigen teute. Es verstehet sich von selbst, was auch schon ben den alten Exorcisten angemerkt werden kan, daß die äusserliche raube Stimme viel Eindruck machen muß; daher auch Gasner so derb und grob redet, welches die Vorschristist, in dem flagello daemonum: die viriliter et cum magna audacia, alta voce et cum magna side et spe. Allein die übrigen Vorschriften, es soll die Handlung des Exorciemus nicht in Prie vats

vathäusern vorgenommen werden, sondern in der Kurche oder sonst einem heiligen Orte; auch fruh, gleich nach der Messe an Festagen, mit ernsticher Vorbereitung z. seien. Uebrigens bleibt das flagellum dennoch ein ganz ungeheuer Meistersstück von Eulenspiegelen und ernstichen Narrenspossen, woraus man dis vornemlich siehet, daß man alles darauf angefangen hat, die armen Leute sollen ja es glauben, daß sie vom Teusel bestelsen wären.

Diefer unporteiische Beobachter versichert übrigens, daß Gafiners Operationen sich fo gleich und fo einfach find, bag mer bren mit angefeben, fie alle gefeben babe. Bei ber Beilung ameener Bauern, Gebrudere, aus dem Wirtem bergifchen, die Protestanten maren; bat jedermann ous vollen Zalfe gelacht, über bie brolligten giguren; ( und bod) foll es ber leibhafftige Teufel fenn, ber ben Zuschauern also gern eine kuft macht, wenn fie nur glauben, er werbe ausgetrieben!) Eine Frauensperson aus Ellwangen batte bie Bicht zuweilen an ben Fingern; allein Gagner fagte, es ftede mehr babinter; ber Teufel fen Urfache. Go gleich befal er, Die Krankheit folte antreten; allein ber Teufel geborchete nicht. Gaß ner schob es auf ihren Unglauben, schalte fie tuchtig aus — bis fie endlich burch bie Beschwor rungen und heimlichen Worte, die er ihr zu flufterte, geftund, baf die Schmerzen anfiengen. Gagner machte weiter feine Proben, fondern Beilge

beilte fie fogleich ; aus Furcht, fie mochte fich aus brer Ungft erbolen, und feinen Befehlen nicht geborchen. Man fabe ibm biefe Beforanis an ben Mugen an; er legte alfo menig Ehre ein, und suchte fich burch fein Berfaren an ihr zu rachen. Er rif ihr die frummen Finger mit aller Bewalt gerate, fdrie, sie follte glauben, ohnerachtet fie für Schmerzen aus allen Kraften schrie und häufige Thranen vergoß. Der Pfaffe aber lachte barüber und spottete, baß fen bie rechte Schmiere, wo. mit ber Teufel wolle vertrieben merben. Go fauer es ber armen Creatur murbe, mufte fie boch nun felbst die Finger auf und zu machen, und nun wurde diese Beilung auch protocollirt. Die ift offenbar eine recht bubifche Scene, und es ift gewis, unter einer andern Landesobrigkeit murbe biefer Teufelmann gar übel behandelt merben, um bie un. Schuldigen einfaltigen Unterthanen zu beschügen, für feiner Toltunbeit. Dun tamen neun befeffene Weibebilber; ber Berfaffer mertet gang recht an, bie mehreften Rranten, jumal Befeffene, famen aus bem baierischen, und find groffentheils Weibspersonen von geringem Stande; gemeini. glich auch von einem Monche ober Landgeistlichen begleitet. Diefer Umftand ift febr mertwurdig ; indem nun freilich ihnen ihre Besigung gubemonftrire und angepredigt wird. Gie muffen auch in ibrer Scene, ben Pater Sterzinger (als bes Teu. fels Freund) loben, ober ben Gaffret, als wirf. liche Teufel, schimpfen. Gie bringen alle ibre teuf fels

fels manoeuvres mit, bis Gafiner allen gebietet ftill zu fenn. Die erfte Person, schien sich selbs an ihrer Scene zu beluftigen; fie lachte fo gleich mit, wenn sie eine teuflische attitude gut ange bracht hatte. Das Gesprach bes Gagners mil ibr, ist schon an sich Beweis genug, daß er nut verlangte, fie folte viel vom Teufel fagen und zei gen, menn fie felbst gleich es nicht glaubte, baf ber Teufel in ihr mare. Gie machte ihre Gachen treffich - - Ach - - Pfaffe laß mich zufrieden, geb schwarzer Spizbube. Pratsch (fie wolte ibm eine Maulschelle geben und traf den Tifch.) Gagner: Sa Teufel, bist bu ba. Wart, wir wollen mit einander fprechen - Romme ihr gleich in die linke Band frarter - icuttle mir bas Mabchen am gangen Leibe - mache bem Madden ben linken Urm fo fteif als Gifen. - Run fobert er bie Berren auf, ihr einen Finger aufzuheben. Jedermann forbert nun ben Berrn Lieutenant auf, um ibn gu überzeugen; er machte ben Berfuch, boch ofne alle force anzuwenben. Das Gesprach mit bem Teufel und Gagnern gehet fort, jener mus enblich, weil die Stolle, worinn ber Rame Jefus eingesticht ift, an die Stirn gehalten wird, feinen rechten Damen fagen, (vorber Franciscus) Meri - ach - bu schwarze Canaille, Haba, tanft bu nun reben. Wie lange bift bu in ber Creatur? Seit geftern. Canaille du lugft; bu bift von je ber ein lugner und Betruger gemefen; baburch haft bu Abam und Eva, und im Simmel

10

so viel Engel verfürt — wie viel sind euer in ihr — hundert find unfer. Gafiner nam fie beim Ropfe, und beschwor fie teutsch und lateis nisch; bas Madgen schimpfte balb auf ben Pfafe fen bald auf fich felbft - - fie murbe endlich auf morgen Abend wieder bestellt. Es traf nun eine Mahlers Tochter aus Munchen, die beim Eror cismus aussagte: baß ein geheimber Rath aus Munchen so verwegen gewesen, ju sagen: et wolte ihr bunbert Louisd'or fur ihren Teufel geben, wenn fie einen babe; und er folle in ibn faren. (Man fiehet, baß es bentende Bufchauer bie und da giebt; aber biefer Lugenteufel ift ju machtig. ) Sie und ihre Schwester wurden vom Teufel erlofet; aber ben ber legtern bat Gagner ben Teufel expres beschworen, nirgend anders als binten beraus jugeben; weil, wie ber Graf von D - - fagte, ber Teufel fie zu febr qualete, und fie Rabenabeln, Feuersteine, Strobwifche und fleine Meffer von fich brechen muffe, ebe er aus fure. Dit Recht macht ber Berfaffer biefes Briefe bie Unmerfung, o fancta simplicitas! aber was foll man über Gagners Frechbeit ausruffen !

Run entstund ein kermen zwischen zwen besesesenen Bauermenschen; die eine war noch jung, die andre wol an vierzig Jahre. Die Junge wolte, daß die Alte erst dran musse; und diese wolte nichtz sie behandeln sich beide in ihrem Zank als Teusel. Der junge Teusel warf dem alten vor, er habe seis ner Creatur, die acht Kinder gehabt, dren bavon ben der Geburt umgebracht, und sunfzehn junge

N 5

Mabgen ju Munchen verfürt, baß fie fich noch als Rinder dem Teufel mit ihrem Blute verschrie. ben batten; auch feine Creatur babin bewogen, einen Copuziner marent ber Beichte, jum Beischlaf zu reizen, ber sich auch mit ber Flucht rete ten muffen, um feine Unschuld zu behalten. Der alte ließ es nicht felen an Begenbeschuldigungen; fing aber auch an pathetisch zu predigen, um ben Bagner glauben zu machen, er feie ichon ausgefaren. Aber Gagner mar fluger; er beschwort ben Teufel, bag er alles bekennen muß; ber Bater des Weibes habe ibn ehedem eingewunscht, ba fie noch ein Kind von einem halben Jahre gemefen; er habe ibm funf Tage Zeit gelaffen, Diefen Wunsch zu bereuen; Bott betame faum eine Geele, wenn er bundert batte - - darauf entsteben fo wilde Gestalten, baß acht Personen genug zu bal. ten baben; und ber Berfaffer vermutet, daß man unter andern Runfiftuden, Diefen Befeffenen vorber moge etwas eingeben, baf fie wie rafend were ben ic. biefe Bermutung ift gar febr mabrichein. lich, nach vielen Umftanben; jumal, ba man fich durchaus vorgesezt bat, ben gemeinen Teus felsglauben fernerhin zu bestätigen. Rachbem biefer altere Teufel zwen Stunden lang als Doffe, Sund und Efel geschrien; mufte ihn Gagner bismal geben laffen, benn er fonnte, wie er fagte, biefen Tag nicht mit ibm fertig werben.

Die junge Bauerin fagte, bag ihr Teufel burch eine Zigeunerin einbeschworen worben. Dies fe hatte mehr Glauben; wurde also gar balb erib

fet. Ben allen convulsivischen Bewegungen ift boch ber Berfaffer überzeuget, bag es alles La. Schenspieleren, Betrug und Berftellung gemefen. Unter allen diesen Scenen rufen die Zuschauer: ba tan einer ben Glauben ber mabren Religion friegen, ber teinen bat. Sier folte Pater Stere Binger fenn! Er murbe anbers reben. Run fam ein munter wiziges Mabgen. Ohnerachtet fie bie todten ober Sterbegichter machen mufte, die Mugen geschlossen und ber Korper wie abgeschieben lag, fang bod ber Teufel aus ihr bie gartiichften Arien - - Dis alles marte bis Morgens um 3 Uhr. Unfer Brieffteller machte barauf bem Bag: ner (aus Berftellung) ein febr einnemendes Come pliment, und jeberman mar febr vergnugt über bis Opfer; er burfte baber auch einer Dame und ihrer schönen Tochter ben Urm bieten, um fie nach Saufe zu furen. Er ichrieb auch an ben Pfaffen in ben fcmeichelnoften Musbrucken; und spielete also seine Rolle ebenfalls, biese Aufmerte famen Perfonen zu hintergeben, wie Gagner fie hintergieng. Er laß barauf die fleine aber febr vernünftig geschriebene Schrifft: Pruffende Ans mertungen zu bem Gendichreiben bes herrn Gr. an ben Gr. - - Mitglied ber Churbaierischen Acabemie in Munchen, Die Gagnerischen Buns ber betreffend. Der Verfaffer berfelben, ein herr von Sch. \* \*\*, ber felbft ber romifchen Rirche gugethan aber ein Wahrheit liebender Mann ift, ber nachher mit diefem Brieffteller eine genaue Freunde Schaft

schaft errichtet bat, hatte in biefen Unmerkungen gang bandgreiflich jebem vernunftigen bewiesen, Daß biefer brenzehnte Apostel in ber That nichts anders als ein Marktichreier fen. Und nun fchrieb unfer Brieffteller ein mobimeinenbes Erinnerungs. fcreiben eines Protestanten an biefen Berrn bon Sch. \* \* \*; batirte es aus Popfingen und schickte es an ben Buchfurer Wolf in Augspurg, ber es einer Charteque eines bungrigen Erjesuiten anhieng; welche Schmabschrifft ben Titel hat, Die Sympathie, ein Universalmittel wider die Teufeley. Unfer Briefsteller furt fich bierin auf, wie ein Jesuit; griff ben herr von Sch... und ben herrn hofrath Schubart, Berfasser ber Deutschen Chronit ju Ulm, als Befessenen an; verdammte den wertherischen Roman; nent ben d'Argens, Voltaire, Zelvetius und Compagnie, tezerifche Freigeifter, Teufelsbraten; brobet bem Berfaffer, vom Pobel ju Ellmangen gesteinigt ju werben, (gur Ghre bes Teufels;) Indes fagt er felbst von sich, baß es fur Kluge binreichend feie, ju merten, bag es eine Gatire auf alle bie Teufelen und Popangeren feie. Dun folgt noch eine freie Beurtheilung, über alle fole che Betrugereien, womit ber tatholifche Dobet fcon lange pflege bintergangen zu werben; er gibt fo bann die Freiheit, bag man über die Marrheis ten von Ellwangen und beffen tollen lugenhafe ten Baalspfaffen fich bivertiren moge.

Samlungen

von ber

Schröpferischen Betrügeren.



## Vorrede.

Cast zu gleicher Zeit, als Gagner ungalige ?) Teufel in fast allen Rrantheiten ber Denfcen in ben Begenben, wo er fich aufhielte, ju entbecken und eigenmächtig befant ju machen an. fing: batte fich in Churfachfen ein viel feinerer Betruger nach und nach gubereitet, nicht ben bummen Dobel, fur ben folche Bebeimniffe, als er wieder aus alten Zeiten auflebend machen mola te, ju boch und zu beilig waren, sondern vorne. me, reiche, bentende leute, mit groffer ernfthaf. ten Wohlanftanbigkeit fo ju bintergeben, baf er für unaufhörliche theure Bergutung und Begalung folder geiftvollen Unterweisungen und unterweltlicher Auftritte, weiter nicht forgen burfte. Es ist wenigstens historisch wahr und erweislich, baß Schröpfer auf seiner Bewunderer Credit etliche 1000 Thaler Gelb aufgenommen, Die sie auch nach feinem Tobe bezalet, und bas, fo fie ibm felbst vorgestreckt, eingebuffet haben. Die vorie ge lebensart biefes Schröpfers ift weiter von teinem Ginfluffe in die Beurtheilung feiner letten Geschichte, als daß es gewis genug wird, er fen ein vorsetlicher Betrüger gewesen, ber fich recht bedächtig zu einer gang andern Person machen wollen; als er gewesen. Er mag freilich ben Character eines gewesenen Susaren, und eines

Caffeeschenken, zu seinen liftigen Unstalten, vorneme leute eigennußig ju bintergeben, fur ju uns bebuiflich angefeben baben; baber er fich lieber eis nen naturlichen Gobn eines frangofischen Pringen bom Beblute, und fur einen Dbriften ausgegeben, in foniglichen frangofischen Diensten. Schanbliche Betrug ift gang unleugbar, weil man bas frangofiiche Billet nun öffentlich lefen tan. welches ber toniglich = frangofische Minister am dresdnischen hose diesem Schröpfer den 21sten August Abend um 10Uhr zugeschickt bat; welches freilich wol noch mehr als die gemachten Schulden ibn endlich genotiget bat, ber öffentlie den Strafe, bie ibn ichon fuchte, juvorzutom. men. Schon biefer einzige mabre Umftand bere breitet bas helleste licht über bie übrige, noch fo funftlich eingerichtete, geheimnisvolle, groffe Muffurung biefes Theurgen und Mague; er betrog. burch feine myftischen Unftalten eben fo gewis, als er burch ben angemaffeten öffentlichen Chara. cter zu vornemen Personen sich ben Weg babnen mollen.

Unter die öffentlichen Urtheile, welche diesen Auftritt als eine unwurdige verächtliche Gauckelen angesehen haben, gehört der Zeit nach zuerst das Programma, so der wurdige und gelehrte Theologus, Hr. D. Ernesti, auf die Reformationsseier geschrieben hat, noch zu Ende des Octobers, im vorigen Jahr. Es hat nicht die Rleidung einer seraphischen Metaphysik, und einer neuplatonischen Geisterpolitik; aber sein

Inhalt ist lehrreich und fruchtbar genug, daß nun jeder denkender Mensch seines Verstandes selbst froh seyn kan, ohne erst ein theologisch phisosophisch Decret abzuwarten. Ich wil den Inhalt mittheilen, und Leser mögen es alsbenn mit andern Urtheilen, Auffährn oder theologischen Gutachten, aus der altern Rabbinologie ver-

gleichen.

Das Unbenken an die mancherlen Vortheile und Wohlthaten, welche Gott durch ben ehemaligen Dienst Queberi uns, unserm teutschen Baterland und ber gangen Rirche mitgetheilt hat. muffen wir vornemlich auf biefe Weife erneuern und fortseken; bag wir die groffe Menge und bes fonbre Erheblichkeit biefer Wohlthaten überbens fen. Dis wird uns jurachft an die Pflicht erins nern, ja biefe Wohltbaten und Bortheile ferner unter uns zu erhalten, und nicht burch unfre (ber Lebrer) Dachläßigkeit bagu gu belfen, bag fie nach und nach unfern Zeitgenoffen entjogen werben : ober baf manche liftige Menschen burch ihre Betrugereien uns bes fichern Befiges und Bebrauchs Diefer Wohlthaten berauben. Unter viele folde groffe neue Bortheile, die wir Luthero ju banten haben, gehoret besonders auch diefes Gluck, daß sowol die christliche Religion, als auch das gemeine menschliche Leben nach und nach fich bem schändlichen unwürdigen Joche des Aberglaubens. entzogen bat, unter welchem vorber beibe gang niedergedruckt maren. (Diefer wichtige furge aber febr fruchtbare Gat wird von mir im folgene Deiz

ben noch umftanblicher erlautert werben, wenn ich aus den verfluchten, überdummen, unmensche lichen, teuflischen Buchern und Schriften, eini. ge Auszuge gebe, welche die heidnischen Pfaffen. meinungen und Zigeunerlebren , vom Teufel, von feinen leiblichen Arbeiten und Profesionen unter ben Chriften, fo beschreiben: bag es gewis ift, teis ne heidnische Religionsart, unter ben Pfaffen ber Tie, unter den Bonzen und Talapoinen, furz auf ber übrigen alten und neuen menichlichen Welt fen fo vol von stinkenbem Aberglauben, und fo reich an Pfaffenstucken und theologischen lugen und Schelmereien jemalen gewesen, als die nach. ften Jahrhunderte vor Luthers Zeit, und ber nachfte Zeitraum, ben er mit feinen Bebulfen von foldem Pabits : und Teufelsbreck zu reinigen ane gefangen bat.) Unter ben mancherien Arten biefes Aberglaubens aber mar befonders diejenige bie fürchterlichste, wonach man sich täglicher Teufelsstreiche, Befpenftereien, Erscheinungen ber Bestorbenen, (ben aller driftlichen Ginfalt und Ehrlichkeit, von ben liftigen Pfaffen) gemartig fenn mufte; wovon Luther felbst oft laut flagt, in bem Buch von ben Meffen und in mehrern anbern Schriften. (Man tan fagen, bag feine ersten Schriften felbst noch vol find von folchen theologischen landlehren, landmeinungen, lands ublich angenommenen Wahrheiten und angftvollen Siftorien.) Es ift bekant genug, wie viel fals iche unwurdige Meinungen auch in Absicht ber Wahrheiten eingefürt worden, die jur driftlichen Relia

Obeta.

Religion gehören folten. Nun ist zwar überhaupt für allerlen Aberglauben der Weg offen, ben einstältigen unwissenden Leuten; aber insbesondere sind det er Eingang, durch das Wunderdare und Unsewönliche; wenn zumal jene gewönlichen Künste und Hostoffen Geriffe dazu kommen, welche solchen lie stigen Betrügern eigen sind; wenn eine heuchlerissen Bestalt von vorzüglicher Heiligkeit und Frommigkeit dazu komt, durch andachtige Formeln, und man immer Gott und den Herrn Jesun Ehristum von sich schallen lässet.

Dag nun aber unfere Rirche, und besonders Teurschland von diesem Aberglauben, wie von andern bergleichen, burch Lucherum befreiet worden: beweifet fich theils burch die Sache felbft, theils durch bas Gaftanbniß feiner Begner. Dela rio, ber von Lucheri lebre weit genug entfers net und feines Damens abgefagter Reind gewesen tan es nicht leugnen, bag bie Ubname biefes Aberglaubens eine Frucht ber lebre Lucheri gewesen; er sagt es in seinen disquisitionibus magicis: vor 100 Jahren, um weiche Zeit Luthers Reberen entstanden, war Teurschland gang of fentlich und unaufhörlich überal von Teufeln geplagt ic. (Nemlich zu Kolge der neuen, ober gang neiten Lebre, von folden Teufelsarbeiten. bon des Teufels leiblichen Vermifchungen, Zaus bereien und herereien, welche im isten Jahre hundert die Pabste, jumal Innocentius bet Ste, eingefüret, und mit ihren Bullen, burch bie herenmeister und Inquisitores, jumal in

Oberdeutschland, angefundigt, und jur Ber fürung, jum Betrug ber armen Christen, als Theile bes driftlichen reinen Glaubens ju bejaben und zu glauben, befolen haben. Blos bie fen menfchlichen Teufeln, Diefen eingefleischten fichtbaren Teufeln, ift diefer fo gemein von ba an einreiffende Aberglaube juzuschreiben. Die Pabste und politischen Pfaffen haben biefes Reich bes Teufels angelegt und ausgebreitet, um über alle Chriften tyrannifiren ju tonnen. Freilich hat ale fo biefe Meinung nach und nach abgenommen, ba man alle lebren, die ber Pabft allein aufgebracht hatte, zu verwerfen, und fich aus des Pabstes Kirchlicher Botmäßigkeit, aus der Tyrannen der Inquisitoren, sich zu entreissen angesangen.) Denn, wo sol man sonst die Ursache suchen, daß Diese teuflischen Arbeiten nun in Teutschland wes niger von ber Zeit an gefunden werben, ais eben barin, daß luther (fich bem Gebiet bes Pabfis entriffen, und) mit feinen Schulern biefen voris gen Aberglauben nach und nach geschwächet, und in ben meiften Provinzen fast gar aufgehoben bat? Lutherus bat feines Theils fich bieben fo verhalten, daß er ber Dacht bes Teufels nichts ente jogen bat, wie boch diejenigen aberglaubischen Leute fo feicht barüber flagen, wenn fie feben, baß andere fich von diefer Art des Aberglaubens merte fich entfernen. Geine Begner beschulbigen ibn Dielmehr, daß Luther bem Teufel mehr eingen vaumet, als man mit Grunde thun tonne; baber Denn Defrio ibm viel Vorwurfe macht, in feis nen

men disquisit. magicis (lib. 3. P. L. qu. 3. felt. 2. pag. 426) 3ch will hieben noch einige Bufage machen, ebe ich fortfahre ben Inhalt biefes Programma mitzutheilen. Die Betrachtung, baß feit ber Reformation, wegen freierer Ertents nis, und anmachfender Untersuchung, jene pabfte lichen Lehrsätze, von fichtbarer leiblichen Macht ben Teufels, und feinen fteten Wirkungen in ber physicalischen Welt, nach und nach abgenom. men und fo gar geleugnet und bestritten worben, folglich nicht fo viel Beispiele unter ben Protestan. ten fortgebauret baben, von angeblichen Befeffes nen , Beherten ic. : ift an fich richtig. Es mus caber nicht fo verftanven merden, als babe Luther, Melanchebon, und besonders die übrige gemeinz Theologie sich wirklich schon weit genug entfernt gepabt, von diefen pfaffischen und lugenhafften Bifchreibungen bes täglichen Teufels. Luthet bat feibse viele selesame Erzälungen bievon als wahr geglaubet, ober boch fie nicht öffentlich leuge nen und gang lacherlich machen burfen. Und Mes lanchehon? ber bat ohnebin zu viel von solchen Meinungen baufig benbehalten. Dan barf nur nachseben locogum communium collectanea, die Joh. Manlius jusammen getragen bat; unter bem Titel, de creatione, de mais spiritibus seu diabolis et ipsorum operibus. Was für Rabeln find ba gang getreulich ergalet! Auch von Bundniffen mit bem Teufel, mit Ungeige bes Dres, ber Beit, und anbrer Umftande. Es bat daber schon der rechtschaffene D. Zauber aus bes

bes Thomasii Thesibus de crimine Magiae (im 17 Stud ber bibliotheca et acta Magica) biefe Unmertung wiederholet: man batte benten follen, baß die Reformation Lutheri die Leute mie von anbern pabstlichen Sabeln, alfo auch von biefen (Zauberen, Bereren) befreiet. Es ift aber nichts weniger; sondern vielmehr in die Chursachsie sche Landordnungen, unter Churfurst 21110 guft bas Bundnis ber Zauberer mit bem Teur fel, ausbrudlich eingerucht und verorbnet worben, daß diefelbe besmegen verbrant merben follen, ob fle gleich niemanden mit Zauberen Schaben juges fügt. Da nun ber Churfurft in Sachfen ber vor: nemfte Furft unter ben Queberanern mar: fo ift nicht zu mundern, daß folche Meinung fich auch in andre evangelische tanber ausgebreitet bat; theils weil Lucherus felbst noch viele Dorure theile von ber Bewalt bes Teufels gehabt bat, wie aus unterschiebenen feiner Schriften, und in: fonderheit ben Tischreden erhellet; theils weil Philip Melanchehon nach dem Tod Lucheri die scholattische Philosophie und Theologie auf ben Evangelischen Universitäten wieber beflatigt bat, und anben von den Lutheranern, was die Philosophie betrift, für einen allgemeie nen lehrmeister, von ben Reformirten aber beswegen bochgehalten worben, weil er in ihren theologischen Streitigkeiten mit ben Lutheranern fich febr auf ihre Geite gelenket; theils weil auch einige evangelische Theologi eben benjenigen Du: ben biefer lebre mogen gefchmecht baben, um bef: fen

fen willen die papistischen Theologi biefelbe fo bochgeschaßet und eingefürt baben; theils weil bie Lutherischen Rechtsgelerten gewonet maren ihre Schrifften von peinlichen Sachen, ohne Beurtheilung von dem tatholischen lehrern auszu-Schreiben. Folglich ift ber Berenproceg, (ber freilich mit jenen Fragen von des Teufels taglichen Arbeiten in der leiblichen Welt gusammenbangt) so lange auch unter ben Protestanten noch fort. geseht worden zc. Diese thomasische Unmerkung ift an fich gang richtig, und bie Beobachtung, fo in diesen Programma vorkommt, ist ebenfalls wahr und richtig; wenn biefe legtere von einiger Schwächung und immer mehrern Bestreitung folder pabstlichen neuen lehrfage, berftanben wird, die allerdings burch manche Belerte, bie mehr Freiheit ju benten fich berausnamen, im= mer noch mehr nach und nach in Zweifel gezogen worden, als es Luther selbst und Melanche thon in ben einzeln Fallen zu thun pflegten.

Das Programma erklaret dieses also. Es ist immer mehr durch gelerte keute die ungegründ bete Beschaffenheit: und Thorheit alles solchen Aberglaubens gezeiget und lächerlich gemacht worden, wenn sie über alte Schriftsteller lasen, und auf solche Stellen gekommen, darin der heidnische Aberglaube sich zu erkennen gab, angebliche Wahrsagerenen, Todten auffordern zu. Man lernte es einsehen, daß es auf listigen Kunsten beruhet habe; (ohne Beihülse der Teusei;) die Phie losophie half auch dazu, indem sie die Kenntnis

ber naturlichen Dinge und Wirkungen erweiters te. Dazu tommen auch weife Fürften und Berren, mit ernftlichen Gefegen wider folche aberglaubifche Runfte, und Strafen über Diejeni. gen, welche mit Teufelstunften umzugeben fich anmaffeten. Der von Zeit ju Zeit entdectte Betrug bofer Menschen balf endlich nebst jenen Bortheilen die Ueberbleibsel bes alten Aberglaubens vollend unterbrucken, jumal in unfrer Zeit. (Die: fe Betrachtungen find an fich, wenn nur ber historische Inhalt nicht gar zu gros angenommen wird, richtig. Indes ift es auch mabr, bag noch febr viele unferer Zeitgenoffen, nicht allein auf bem Sande und unter bem gemeinen Pobel, fonbern auch in Stabten, unter Bornemen und Belere ten, aus jener Berwirrung und Zerruttung, bie ber Aberglaube mittheilet, und welche in ben meiften theologischen Schriften und Borfalen leiber noch immer fortgesetzt worden, noch lange nicht beraus find. Ben ben Gottesgelerten ift ber Mangel des eignen Wachstums in der hermes nevrischen Geschicklichkeit vornemlich baran Utfache, daß folche Behauptungen von leiblichen Wirfungen des Teufels, und einer Berbindung ober Befellschaft mit Beiftern noch immer als Theile ver Belehrung Gottes für alle Menfchen, beibehalten und mit vielem Schein unterftugt mer-Eine liftige Absicht erhebt gar biefe Meinungen zu eigentlichen driftlichen lehrfagen, und macht eben folche Bejahungen ju fichtbaren Beweisen ber teinen Lehre, und bas Gegentheit

ju ungezweifeltem Maeuratismus, und ju klarer profanität. Ich behaupte bennoch, daß soliche Saze blos Theile einer abwechselnden Theologie, oder kehrordnung sind; die Theologie aber, welche ein Schriftsteller samlet, ist nicht einerlen mit der christlichen Religion und ihren und veränderlichen Inhalte. Solche von noch so viel Theologis noch immer behauptete Sahe, von teuflischen Besigungen, Wirkungen, Hererenen durch hulfe des Teufels, werden nimmermehr zu Theilen der allgemeinen christlichen kehre; wie Erzästungen in der Bibel von solchen Meinungen und Handlungen der Menschen, nicht zum lehrenden Unterrichte, den Christus und die Apostel geges den haben, gehören.

Diefer Ruhm unfers Vaterlandes, (bag wir immer mehr ben alten Aberglauben unterschieben und abgelegt haben) bat fich auch an andre Da. tionen mitgetheilet, welche an der Reformation Lutheri theil genommen baben; es fehlet auch ihnen nicht an manchen Belerten, welche bie aberglaubischen Meinungen bes Dobels angegrife fen haben. Es ift indes noch mancher Reft babon geblieben, wie benn bie Schwachbeit ber Menschen nicht leicht ganz und gar fich von alten Mangeln befreien lagt; und baber ift es gewis, bag ben manchen Gelegenheiten fich bergleichen Aberglaube wieber gu auffern angefangen bat. Sier ift es nun in ber That ju bebauren, baf fo gar noch in unfrer Beit, ber man boch mehr Gins 5 5

ficht und Rlugheit beigulegen pflegt, als ebebem ftatt gefunden, öffter bergleichen Auftritte, fo gar noch por furgem, befannt worden find! Es ift befannt genug, daß Schwedenborge bimlifche Margen , und porgegebener Umgang mit ber Beifterwelt, nicht wenig liebhaber und Gonner gefunden. Gine Lohmannin fonte mehrere Bu-Schauer voll Unfmerksamfeit auf ihren Teufel ma. chen; ber doch endlich ju Deffau von einem Argt fich burch eine Labung Rhabarber austreiben laffen. (Es wird hier mit groffem Glimpf über. gangen, mas für ernftliche, anbachtige, arbeitse polle theologische Wohlanstandigkeit und Borsicht jum Mittel gemacht worben, biefe neue Scene bes Teufels zu behaupten; wie viel Eigensinn ber Aberglaube ju Gulfe genommen, bis endlich obrig. teitliche Befele alle orthobore Bedenflichkeiten mit famt bem Teufel und ber gangen einfaltigen Er. findung, auf einmal übermunden haben. Auf folden Beiftand von Gelerten und Rechthabern, ober fichtharlich frommen Zeitgenoffen, rechnen alle Diefe Teufelsfabeln, weil ein Chrift am erften ba. burch feinen reinen Glauben beweifen tan, menn er Diefen Ergalungen lieber Glauben beimißet, als folden Auftritten alles Unfeben benimt.) Bas man erft neulich von Sannover für Dinge erga len burfen, ift befannt genug, und perftanbige Leute fonten es nicht ohne Dispergnugen anboren. 3a bem allerneuften Betruger, ber in Sachsen aufgestanden, und Berftorbene eben fo leicht aus Dem Simmel als aus ber Solle ben Mugen ber 34

Buschauer vorstellen wollte, bat es wirklich nicht an aufmerkfamer Befellschaft gefelet. Gehr viele lieffen fich burch feine Saukeleien und unmurbige Runfte hintergeben, und glaubten bas, mas er ihnen ansagte. Das Enbe, bas er genommen, ift feiner Frechheit und Raferen vollig angemeffen. Chre bat unfer Zeitalter eben nicht von folder Dachficht und Begunftigung; unfre Rachtom. men werden fich wundern, daß bergleichen Betrug fo lange bat Plat finden tonnen. (Dis ift auch fehr glimpflich ausgebruckt. Indes find gelerte Theologi und edle Philosophi nicht Schuld an folchen unwurdigen Bermirrungen; und ble Berfpottungen , bie nachher öffentlich triumphiren, treffen nicht die driftliche Religion, an sich, fonbern eine alte Secte, die von je ber am liebften folde Dinge jur driftlichen Religion gerechnet bat, welche fich mehr aus bem Beiben : und In. bentum berfchreiben, als aus ber neuen und reis nen lebre Chrifti. Dichts finbet fur ben roben Saufen leichter Eingang, als jene noch fo groben Meinungen von Teufelswirkungen; bier ftimmet jeber noch fo ungeiftliche Chrift gleich ein, als feie es bas Schibbolet ber eigentlichen driftlichen Religion.

Es haben folglich sowol Obrigkeiten als lehrer am meisten babin zu seben, daß instunftige folomen Betrugereien vorgebauet und bergleichen schandlicher Aberglaube abgewendet werde; und man folte Leuten burchaus keinen Plat und Zeit lassen,

laffen, welche fich ferner bafur ausgeben wollen, bie Wahrheit aberglaubifcher Ergalungen und Berficherungen zu gewären. Auf Diese Mot tan jene groffe Wohlthat Gottes in unferm Vaterlan: De ferner ohne Gintrag und Schmalerung fortbanren, und wir find rechtschaffene wurdige Lutperaner. Indes ift es mehr unfre Sache, von bem jubane deln, was offentliche Lehrer fich jur Pfliche machen muffen. Bor allen Dingen mus man über: Tegen, daß bergleichen alberne Meinungen übere que leicht bon ber Jugend eingesogen werden ; und wenn fie einmdi Dlag genomnten baben, fo ftaute fich immer mehr bie Gewohnheit, bis alles für wahr anzuneinen, und man gewinnt gar eine luft und Bergnugen an folden Plauderenen und Margen. Es muffen alfo vornemlich die Gitern babin feben, bag ben Rindern bergleichen Sabeln nicht ernsthaft vorgesagt werden; ihre lehrer muffen Daneben, ben aller Belegenheit, fo bald als mog. lich, bie Rinder warnen, folche Ergalungen nicht Bu glauben, vielmehr einen rechemaßigen Argwon Dagegen zu behalten, und es alfo fur Pflicht achten, fich für hintergebung und Betrug ju buten. Ein gemiffer febr gelerter Schulmann, ber nachber ein ansehnlicher kirchlicher lehrer worden ift, pflege te ftets feine Schuler ju ermanen, baß fie Gott bitten folten, er moge es nicht julaffen, daß fie in ben Buftand verfielen, Gespenfter gu erfaren. Denn, fagte er, biejenigen, welche Befpenfter feben, find entweder am leibe ober an Gebrauche ber Seelenfrafte febr frant. Wenn es fich aber

ja ju truge, baß ihr in guter Gefundheit, nach leib und Seele, gleichwol euch einbildet ein Befpenft gu feben: fo mertet ja jene Borfdrift Jefu, Luc. 24, und faret gleich ju es mit Banben ju greiffen; bamit ihr bavon gewis werbet, ob es Fleisch und Beine bat; (ba tann es freilich fein fogenannter Beift und Gespenft fenn.) damit ihr nicht betros gen werbet. Gewis ein guter und weifer Rath. (allerdings, folte man Kinder fo berghaft und im Butrauen zu Gotten gewisser Borfebung und Schub, erzieben, baß fie folche Grillen und Rans Bergespinfte von Teufeleien und leiblichen Geifterthaten gar nicht auffangen fonten. Das burger= liche, bausliche und menschliche leben murbe vielmehr Rube und ungeftorte Diuchfeligfeit berbreis ten, wenn folche beibnische Doffen und liftige Rante geradebin als menschliche Betrugereien beurtheilt murben; wie fie es ftets gemefen find : man mag noch fo viel Mittel = ober Untergeifter, und ihres gleichen ju Suiffe nemen). Lebrer und Prediger aber muffen babin feben, baf fie überhaupt bas Bolt von allerlen Aberglauben. auch von biefem, befreien und bafur weiter bewah. ren. (Da muften auch manche Stellen Lutheri, iener Zeit nach, beurtheilet, und folche grobe Rebensarten gang und gar nun gemieden merben. & Biernachft, fo bald bergleichen Beruchte und Bes fcmaß im Ernft wolten erneuert werben , (bafeie ber Teufel ober ein Beift recht geschäftig - -. ) follen fie ja nicht bagu ftille ichweigen, weil fie etwa mochten übel beurtheilet werden; (als feine liche

: (:,,;

liche Maturaliften, ober als nicht recht orthobore Lehrer - ) fondern allen gegrundeten Beroacht Dawider aufbieten, damit niemand übereilt es glaube: fondern man erft das Ende abwartet weil bergleichen Betrugereien icon oft am Enbe entbede morden. Alfo auch gang gewis bas Enbe folder Auftritte febr fiar und unleugbar fenn wird. ( Much biefe Borfchrift fur Prediger, ift bochft gegrundet, und berubet auf ber Berichiedenheit gelerter und grundlicher Ginficht in Die mabre driftliche Religion, von jenen ungewiffen furcht famen Meinungen, welche freilich durch die Prebiger ebebem am meiften behauptet und in vielen Buchern wiederholet worden. Wer nun eine folde eigenliebige Einbildung bat, bag bas Compendium, bas er einmal burchgelernet, emig mabe feie, alfo auch biefe lehrfake von Befpenftern, Teufeln ic. ihre unveranderliche Richtigfeit batten : ber wird freilich fo gar allen Saf und bofen Urg. won ju Sulfe nehmen, um nur dem Teufel unter ben Chriften fortjubelfen, beffen leibliche Bewalt bie Theologi ehebem fo febr beschüft haben, baß man auch formeln jum Teufelsaustreiben ges. Schrieben, und in manche Rirchenagenden mit eingeruckt bat, bamit ja angebende Prediger in ber alten Subrftraffe einber geben, und nicht fluger und vorsichtiger werden, als unfre fo genanns ten Theologi in folden Compendiis waren. Es giebt eine Denge recht tolpelifder Streiche, welthe bennoch ehedem in allem theologischen Ernst und Gifer, find beschrieben worden; Die funftigen Prei

Prebiger follen boch aber folde Dumbeiten und öffentliche grobe Thorbeiten, nicht weiter nach. machen! Done jeht ein Berzeichnis folder theo: logischen stolpernden Gutachten und Responsorum ju machen, will ich bier nur meine lefer fur; erinnern, an jene fo ichanbliche lieberliche Fragen, wo der sonst body so berumte Theologus, Joh. Priedrich Mayer, fich greulich hat überiolpeln laffen. Er ergalet in feinem Mufeo miniftri ecclesiae ben gal, bag in bem durfachfichen Rreife ein Prediger auf dem lanbe nach und nach gemerket, bag ber Teufel fich in Beftalt eines Priefters neben ibm an ben Altar geftellet und bie Communion mit ausgetheilet; ber Prebiger fragt ben bem Generalfuperintenbeut ju Wittenberg, D. Mylius um Rath; ber giebt ibm ben Rath, feine litteras vocationis mit ju memen und auf den Altar ju legen; fame ber 200. semicht wieber, so solte er fie ibm vorhalten und fragen, ob er auch eine batte, fonst gebiete er ibm im Namen JEfu, fich fortzupacker. Darauf ber Teufel mit einem Geftante verschwunden. Mayer ergalet biefes in bem Bufammenbange: ber Teufel fuche bas Ministerium ju befchimpfen ; jur Bestätigung ergalet er biefe Sache, welche D. Mylius oft auf bet Ranzel gesagt und ergalt babe. Mayer macht wichtige Unmerkun. gen von bem Troft bes Bemiffens, über einem rechten Vocationsbrief. Der vortrefliche D. Bauber, ber biefe unmurbige Frobe, Rabel, Legende, und wie folder verlegene Teufeleplunder mehr

mehr beiffen mag, im aten Stud feiner bibliotheca magica anfuret, bat nicht ermangelt gang berb feine Deinung ju fagen. Es ift gewis gut, daß ich feine Worte abschreibe, bamit ich nicht al lein bes alten Teufels spotte, sonbern zeige, baß fcon vor mir groffe Danner jene alte lateinis Sche Theologie abgesetst haben. "Wenn foldes Die geringsten Mägde bey dem Spinnros cken einander ergalet hatten; wenn es fich ein Rind, ober ber einfaltigfte Bauer hatte weis machen laffen, fo mare es Einfalt genug gemefen. Aber für Doctores, Professores, Superintendentes, Generales und Generalissimos, sur toniglis che und durfurftliche Rathe, fur die Rangel, und zumal auf einer Universitat, fur ein Museum ministri ecclesiae, ift es unverantwortlich - Dis ift bas freie und gerade Urtheil bes murbigen D. Zaubers; er wuste wol, bag es auch halbger lebrte Doctores und Professores Theologiae und Generalfuperintenbenten giebt, beren Unfeben gleichwol ber gefunden Erkentnis und freien eigenen Beurtheilung nicht ferner im Bege fteben barf, wenn gleich folche Danner felbft febr gurud bleiben in folden alten Meinungen. 3ch glaube indes nicht einmal, bag ein Pfarrherr fo ein Thor gemefen, und fich eingebildet babe, ber Teufel abministrire neben ibin; es ift gang unfinnig und gang verruckt. Die Ergalung mag entstanben fenn wie fie wil, fo ift bie Bestimmung, bag ber Teufel fich jum administriren babe einbrangen wollen, falfc und verdrebet; und ich glaube es eben

eben fo wenig, bom Doctor Mylius, bag er fich babin verfuren laffen, fo einen Musfpruch ju thun. Indes hatte auch Mayer biefe Fragen so beurtheilen und durchaus nicht glauben, geschweige gar in ein Museum ministri ecclesiae fexen follen. Es ift aber aus Diefem Beifpiel flar genug, bag unfre Theologi eigentlich gang allein Schuld baran find, bag folche ungeschickte ober zweibeutige, balb abgebrochene Stellen, in compendiis noch fteben, und eben fo funftlich bes bauptet und bestätigt werben. Man follte ben Unfang machen, die Compenbia ju faubern vom leiblichen Teufel. ) Das Programma fabrt fort: Es ift fein Betrug fo febr gefchicft gefpielet worden, bag nicht immer einige Bandhaben gleiche fam fichtbar geblieben, woran man enblich ber Wahrheit wieder aufgeholfen bat. Wenn es auch eine Zeitlang waret, so ift boch bie Wahrbeit, auch ohne Menschenhulfe, wieber in bie Sobe gekommen, und bat alle nachbenkenbe Leute besto porsichtiger gemacht. Freilich bleiben bie gar zu eifersuchtigen liebhaber ben ihren alten Meinungen, auch gegen noch so flare Erempel, eigensinnig steben; und wenn sie auch felbst find mehrmalen hintergangen worben, fo find fie boch immer wieder die erften, welche folde Rabeln anboren und begunftigen. Da follte nun die Dbrige Peit ju Bulfe tommen, und folden Betrugereien mit Ernft und notiger Klugheit geradebin abbel. fen , und feinen folchen Gaudier und angeblichen Por 18 59 1. 255

Borfteber folder Auftritte weiter bulten; bamit bergleichen Doffen teinen Unbang finden tonnen.

Nach folden Grunbfagen follen nun auch professores und lehrer auf Academien bie jungen teute lehren, die sich zu Kirchendiensten bes reiten wollen; baß fie fich nicht herausnemen mehr zu wiffen und ju behaupten, als was bie beilige Schrift beutlich und gewis genug lebret; daß fie menfchliche Erfindungen und fuffe Traus me nicht mit in ben Inhalt ber driftlichen Relie gion mengen, woburch freilich fonft alle folche aberglaubische Auftritte entschuldiget und beschonis get werben fonnen. Dan meis es, bag febr fromme und gelerte Leute hierin ju weilen juweit gegangen, und wirklich folche gemeine Landmeis nungen, folden Aberglauben, mit vertheibiget haben , (in Meinung , es gebore gur chriftlichen Religion). Wir munfchen, baß Gott unfere Ica-Demien fur bergleichen Rrantheit und Seuche bewaren wolle zc.

Dis ist der Inhalt des Programma, welches Herr D. Ernesti am vorigen Resormations seste geschrieben hat; teser werden seinen ernsthaften und sehr gutgegründeten Inhalt selbst gar wohl einsehen und billigen; wenn gleich andere es ein superficielles Programma genennet haben, wodurch die Geisterstürmer vielen Vorwand bekommen konten, Schröpfers Sache zu verswerfen

werfen ic. wirklich — es sind Geisterstürmer welche nicht gleich Geister sehen und horen, wenn sie gleich etwas sehen und horen? Man leugnet alsdann so gar die Sensiones, wenn man sagt, ihr habet gesehen und gehöret, aber ihr habet keine Geister gesehen und gehöret? das ware freilich eine verworrene lehre von Geistern, zumal eine sehr unwürdige christische lehre, welche jedem Betrüger eher Platz giebt, als dem noch undeherten Meuschenverstande; dieser muste Geistergen zu der Untersüchung; und denn ist kein Zweisel, es sind solche Geister leicht gesehen und bekräftiget.



## dererjenigen Bücher,

welche

Carl Hermann hemmerde

auf eigene Roften bruden laffen.

## Michaelis: Messe 1775.

- Rachrichten von bem Character und ber Umts, führung rechtschaffener Prediger und Seels forger, 2ter Theil, gr. 8.
- Semlers, Joh. Sal. Samlung von Briefen und Auffagen über bie Gagnerische und Schröpferische Geisterbeschwörungen, 8.
- Sturms, M. Christoph Christian, Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Matur und ber Vorsehung auf alle Tage bes Jahres, Ister und 2ter Band, neue vermehrte Austage, gr. 8.
- Vangerow, W. G. Erganzungen und Anmers tungen über ben Entwurf bes Wechselrechts, nach ben Grundfagen ber Preußischen Staaten, gr. 8.

\* 秦 秦

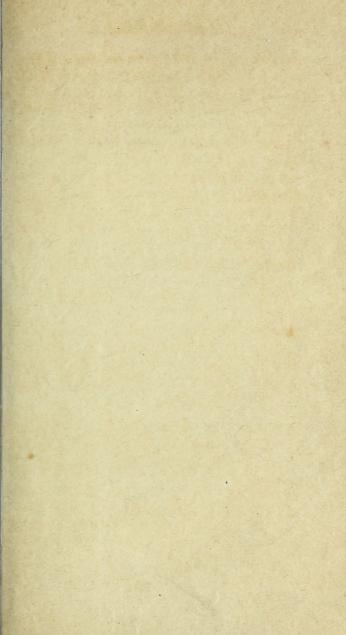





